

Herausgegeben und mit einem Geleitwort versehen von Paul Gohre



Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters

Karl Fischer

5001465.16



# Harbard College Library

FROM THE

## PRICE GREENLEAF FUND

Residuary legacy of \$711,563 from E. Price Greenleaf, of Boston, nearly one half of the income from which is applied to the expenses of the College Library.



Harvard Doll

Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters Leben und Wissen Band 2 5001465.16



Parce Mountenf June,

Den Buchschmuck zeichnete Heinr. Bogelers Worpswede Gebruckt in ber Offizin B. Drugulin, Leipzig







### Bormort

as neunzehnte Jahrhundert ist reich an Erinnerungen und Lebensbeschreibungen bedeutender Menschen. Diplomaten und Militärs, Parlamentarier, Geistliche, Gelehrte, Künstler und Schriftsteller, Männer und Krauen baben ihrer hinterlassen. Und viele

sind wertvolle, jum Teil unersetzliche Beiträge jur Rulturs und Geistesgeschichte des eben abgelaufenen großen Jahrhunderts. Alle Gebiete des Lebens, des Denkens, des Empfindens liegen wie in einem Spiegelbild, oft wunderbar anziehend beleuchtet, in diesen Werten vor uns. Offentliches und Privates ist in ihren Bereich gezogen. at Und doch sind sie nicht vollständig. Denn sie stammen alle von Menschen, die über dem geistigen und gesellschaftlichen Durchschnitt standen, lebten und wirkten. Und sie bringen darum allein deren Welt uns nahe. Ein Mann aus dem Volke ist nicht unter ihnen. Eine Lebensbeschreibung mit dessen Belt, der Welt des Bolkes, in dem der Einzelne viel weniger Individualität, vielmehr nur Teils erscheinung der großen Masse ist, sehlte.

a Diese Lücke glaube ich durch die Beröffentlichung dieses Buches ausfüllen ju können. Es enthält Lebenserinnerungen eines eine sachen Arbeiters aus den ersten vierundvierzig Jahren seines Lebens, aus der Zeit von 1841—1885. Weiter als die dahin ist der Wann mit seinen Erinnerungen nicht gediehn. Aber was sie enthalten, ist übergenug, um der Öffentlichkeit nicht vorenthalten zu werden. Dabei ist, was das Buch bietet, nur die knappe Halfte dessen, was er niedergeschrieben hat. Den andern Teil habe ich zu meinem großen Bedauern beiseite lassen mussen.

& Nicht als ob diefer weggelaffene Teil nichts taugte. Er ift siellenweise mindestens gleichwertig mit dem bier veröffentlichten. So ift eine Darftellung ber erften großen und bann auch ber anbern fratern Sandwertsburschenreifen barunter, Die ber Mann in dem Jahrgehnt von 1859 bis 1869 unternommen bat, die fulturbifforisch ebenfo intereffant find, als das in biefem Buch Enthaltene. Das Bleiche gilt von den Erfahrungen und Erlebniffen, die der Berfaffer . in Rrantenhaufern gemacht bat. Wer bie noch beute im Bolfe teilweise herrschende Scheu vor dem Rrantenhause verftehn lernen will, der mußte diefe Rapitel aus der Lebensgeschichte diefes Arbeis ters lefen. Ich babe fie tropbem meggelaffen, weil der Band fonft ju umfänglich geworden mare. Aber ich hoffe, fowohl die Sand: werksburschenreisen wie die Rrantenbauszeiten fpater noch ver: öffentlichen ju tonnen, wenn es fich gezeigt haben wird, daß diese Arbeiterbiographie die Beachtung gefunden bat, die fie meines Er: achtens verdient. À

An dem, was ich hier darbiete, habe ich inhaltlich natürlich gar nichts geandert. Aber die Erinnerungen waren, wie das bei einem folchen Manne nur natürlich ist, in einem Fluß, ohne Kapitele teilung, ohne Überschriften, ja fast ohne Abfage niedergeschrieben. Dies alles habe ich angebracht und so den ganzen Stoff geordnet. Am Stil habe ich ebenfalls nur wenig andern zu sollen geglaubt. Hier sind nur ganz leise Verbesserungen, die nie mehr als drei bis vier Worte betrafen, von meiner Hand.

Erade diefer Stil der Lebensgeschichte hat seinen ganz besons dern Reiz. Er ist freilich vielfach unbeholfen genug. Der Schreiber verfügt über nicht allzuviel Wendungen. Aber die, die er besitzt, wie virtuos sind sie angewendet! Wer es aus dem Stil selber nicht schon herauslesen wurde, erfährt es aus seiner Jugendgeschichte, daß auch für ihn, wie für so viele aus dem Volke, Luther mit seiner

Bibelübersetung ber lehrer im Stil gemefen ift. Es ift Die Sprache der lutherischen deutschen Bibel, die der Mann schreibt. Wahrlich teine schlechte. Und gerade für eine Biographie wie geschaffen. Der Mann bat fich aus ibr eine Erzählweise gebilbet, Die wie eine alter: tumliche Chronif ju uns rebet. Freilich, manchmal breit, manche mal eintonig - aber auch bann nicht langweilend. Und bann wieder tommen Stellen, ja gange Abschnitte, Die fich ju einer mabre baft poetischen Sprache erheben. Welch ein Leben bann, welch eine Plastif trot einfachster Sandlungen und Ereignisse, Die geschildert Dabei gibt es faum je Gefühlserguffe. merben. Stimmungen. Unfichten - fie merben immer nur in Korm von Sandlung jum Ausbruck gebracht. Man erfahrt fie, indem man fie mit erlebt. Gerade badurch aber weift fich ber Mann, ber bas geschrieben, als ein Mensch von dichterischer Rraft aus. Er ift ein Dichter ohne Runft, erft recht ohne Routine. Bas batte mobl aus ihm werden tonnen, mare Diefe feine Runft geweckt und gepflegt worden! Ich, mas fonnte überhaupt aus fo vielen aus bem Bolfe werden, wurden fie nicht bineingetreten in ben Schmus ber alles ertotenben Alltagsbandarbeit!

Æ Fessellt schon die Form dieser merkwürdigen Lebensbeschreibung, so noch mehr der Inhalt. Freilich, wie ich schon sagte, er ist nicht im geringsten zu vergleichen mit dem andrer Selbstbiographien. Geistreiches sehlt ganz. Große politische, religiöse, ökonomische, wissenschaftliche, künstlerische Gedanken auch. Selbst jedes Eingehn auf das persönliche Innenleben. Niemand hat dem Manne ja gesagt, daß das von irgend welcher Bedeutung sei. Der Mann schildert nichts als sein Leben und das Leben Undrer um sich, die engen Justände, in denen er und sie dies Leben leben, so wie er es sieht. Aber eben: so wie er es sieht, wie er das alles schildert, wird — ich kann mich diesem Eindrucke nach all meiner Kenntnis

vom leben des Bolfes nicht entriebn - Dies fleine Stud Einzelleben ju einem Enpus, machft es ju einer überlebensgroßen, überwältigenden Allgemeinerscheinung empor. Das Schickfal, bas Taufende und Abertaufende unferer Boltsgenoffen traf, Die, um Die Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Bugeborige Des fleinen Mittelffands geboren, mit dem finfenden Sandwert alle: famt in die Niederungen des beimatlofen, befistofen Industries und Maffenmenschentums verfanten, fieht bier vor uns. Unter Qualen und Leiden, benen biefer ichlichte Arbeiter fellenweise fo ergreifenden Ausdruck zu geben versieht, ohne - es felbst recht zu wiffen. & & Deutlich genug wird dies gleich im erften Teil des Buchs, ber Schilderung feiner Jugendzeit. Wie freudlos, bitter und erniedrigend ift fie. Der Bater begabt, aber haltlos; mit ergriffen von dem eins giebenden Beifte der Spetulation, Dabei von Stufe gu Stufe fintend; gulett ein Spieler und felbft nur noch Arbeiter; bennoch immer voll Einbildung auf eine foziale Stellung, Die er langft verloren; brutal gegen Beib und Rinder. Daneben Die grme Mutter. Mus guter. gebildeter Kamilie, und dann nur noch flummes Lasttier, wie an der Rette gebalten: Entbehrungen ber felbftverftanbliche Inhalt ihres Lebens, Schlage und finfterfte Einfamteit. Und endlich die Rinder, unfer Freund: in der mittelalterlichen "Bucht des herrn" aufwachsend unter argften Diffandlungen, unter gemeinfter Ausbeutung feiner fleinen Arbeitsfraft, ju fflavischem Gehorsam verurteilt, ber alle Regung der Celbständigkeit, des Freiheitsgefühls, des findlichen Frohfinns vernichtet. Dabei vollgepfropft mit einer Urt Religion, Die Niemand ringeum, am wenigsten ber Bater, ber fie am meiften forbert, betätigt; Die Schule, ber Ronfirmandenunterricht nur Belfershelfer bei diefer Rot; endlich hunger und Entfagungen aller Urt. Beld ein Schicffal! Und babei ficht jebem, ber felbft aus dem einfacheren Bolt jener Zeit und mit den Kindern des Boltes aufgewachsen ift, die eigene Erinnerung gur Seite, ohne einen Schritt zu weichen, und fluffert immerzu: Das Schickfal Unsgezählter!

& Und bann, im zweiten Rapitel, Die Zeit bei ben Erbarbeitern. Sabe ich recht gerechnet (es war bas in biefem Kalle nicht gang ohne Schwierigfeit), fo bat ber Mann jufammen etwa 6 Jahre lang als Erdarbeiter beim Bau großer beutscher Gifenbahnlinien, und zwar ber mefilichen, mitgearbeitet, alles in ben fechziger Jahren, alfo in der Zeit des erften ftarten wirthichaftlichen Aufschwungs unferes Baterlands. Dir fcheint, Die Schilderung Diefer Arbeitszeit und Arbeite, wie Arbeiterart ift fogialdfonomifch wie fogialpfpchologifch von gang besonderem Wert. Roch nie meines Wiffens bat man fich gerade mit Diefer Schicht eingebend literarisch beschäftigt. Sier ift ein fehr eingehendes, wenn auch (aus bem Gegenftand erwachsend) ein wenig monotones Bild. Es ift bas Bild einer ber niedrigften Schichten der modernen Arbeiterflaffe. Dabei ein heute fcon vers gangenes Bild. Denn die Erdarbeiter von beute feten fich fcon wieder anders aufammen als bamals. Damals noch faft lauter Bolfsgenoffen, Deutsche; Angehörige aller Sandwerte, ungelernte Arbeiter, namentlich aber junge Leute vom Dorfe, aus der Umgegend. in der gerade diefe Erdarbeiten ausgeführt murden. Seute in der Majoritat Italiener, Tichechen, Polen; ber vorhandene Prozentfas Deutscher wohl viel tiefer fiebend als damals, noch weiter in die Tiefe gegerrt durch die auslandischen Rameraden, die ihre Rulturfiufe ihnen teilweise aufzwingen. Aber damals wie heute doch darin ein gleicher Charafter, daß es ein Leben balb Sandwertsburichen: tum balb Manovereriften ift: obne Gegbaftigfeit, obne Beim, obne irgend welchen eignen Befit, fast ohne jede Berbindung mit ber übrigen Bevolterung, erft recht ohne jede Begiehung gu den allge: meinen und öffentlichen Vorgangen in ber Welt; ein Leben in und

mit ber Ratur, in ihrem Schmus und in ihrer Schonbeit, in ihren Unbilden und ihrer Sonnenluft. Ein Leben des Bufalls, der Bebankenlofigkeit, riefiger torperlicher Unftrengung, vielfacher Muss beutung burch Quartierwirt und Unternehmertum; barum ein Leben aus der Sand in den Mund, voller Demoralifierung, Berbendafein. Alle diefe Wirtungen offenbaren fich fichtlich an dem Manne felber, ber dies leben feche lange Jahre ertrug und nun befchreibt: ber garte, fchuchterne, in fich gefehrte Junge von einft, mit dem über: triebenen, wenn auch tief verftectten Feine und Schamgefühl, mit bem fittlichen Ehrgeig, mit dem Saß gegen bas Gemeine und Uns gerechte, mit dem Abscheu gegen jede Ausschreitung, gegen Schnaps und Tabat und Rneipenlarm - Diefer nun felber mitten brin, immer barter werdend, immer fameradichaftlicher mit den andern vers febrend, ein Mann von rudfichtelofer Gelbsibilfe, fchließlich, aus Not, felbst Betrug nicht scheuend. Wer noch immer nichts von otonomischer Geschichtsauffaffung für die Maffe ber Menschen und die Maffenmenschen wiffen will, bier wird er überführt von der Bahrheit des Sages, daß die gefellschaftlichen und ofonomischen Buffande, in benen fich ein Mensch ber einfachen und Durchschnitts: arbeit befindet, auf das fiartfte mitbeftimmend für die gange Ents wicklung und ben Inhalt feiner Perfonlichfeit find. & Schlieflich bas britte Ravitel, Die fechiebn Jahre in Denabrud

A Schließlich das dritte Kapitel, die sechzehn Jahre in Osnabrück in der Fabrik. Wieder welch andere Bilder! Interessant schon im Kontrass zu denen aus der Erdarbeiterzeit. Wie erkennt man gerade an diesen Kontrassen den sittlich und geistig viel höheren Wert der Fabrikarbeit. Sie bringt ihre Menschen wenigstens wieder mit den andern Menschen in enge und dauernde Beziehungen; sie seht sie in geistige Verbindung mit den Dingen, die um sie herum öffentlich vor sich gehn; mit einem Wort, sie reist sie wenigstens nicht aus dem Kulturzusammenbang beraus, wenn sie ihnen auch nicht

nennenswerten Unteil an ihren Genuffen gewährt. Aber bamit schafft fie gerade in ihnen die neuen gesellschaftlichen Spannungs: guftande, die bann in der modernen Arbeiterbewegung als einem neuen Rulturfattor der Bufunft jur Ericheinung und Auswirfung fommen. Freilich, in ben Schilderungen unfres Biographen ift von Dieser Arbeiterbewegung noch so gut wie nichts, besto mehr freilich ichon von jenen Spannungszuffanden angutreffen. In Diefer Bes giebung febe ich geradezu die allgemeine und Hauptbedeutung dieses Teils des Buchs. Er schildert Arbeits, und Arbeiterverhaltniffe aus der Zeit des ersten industriellen Aufschwungs, der erft in der Ente fichung begriffnen Großindustrie in Deutschland (1869 und die folgenden Jahre). Go unvolltommen, fo einfeitig, fo luckenhaft und mitunter auch fleinlich diese Schilderungen find, fo zeigen fie boch mit plastischer Deutlichkeit auf, wie in einem eben entstehenden großen Wert junachst auch in Bezug auf Arbeiteart und Arbeiter: verhaltniffe getaftet wird; wie man anfange die Arbeites und Lohns bedingungen aus ber gang andern Betriebsart bes Sandwerts herübernimmt; wie dadurch in der ersten Zeit noch einmal ber goldne Boden des handwerts, diesmal für die "Gefellen", fich unter beren Sugen ju zeigen beginnt; wie bas aber auch febr fchnell wieder in Schein und Erug gerfließt; wie unter bem Druck ber Ronfurreng der Raufmann und feine harten Gefichtspuntte des Gefchafts und Gewinns die Zügel der herrschaft auch über die Lohn, und Arbeits, verhaltniffe in die Sand befommt; wie dadurch Lohnfurgung auf Lohnfürzung eintritt, wie alle fanitaren Dagnahmen beifeite ges laffen werben, mit einem Worte, wie von Monat ju Monat, und von Jahr ju Jahr bie modernstapitaliftifche Ausbeutung einzieht, fich emporrect und fich dann mit qualenerzeugender Bucht auf ben von ihr Beschäftigten wirft. Und Diefer - auch bas zeigt Die Bio: graphie unfere Arbeiters - hat noch fein Mittel ber Abwehr! Er

leidet noch einfach, er trägt, murrt, schreit. Für diese Tatsache ist das Schlußfapitel des Buchs ein geradezu erschütterndes Beispiel. Man weiß ja noch nicht, woher die hilfe kommt. Bis endlich die Idee der Organisation diese hilfe von serne zeigt. In Parallele zu meinen letzten Sähen über das zweite Kapitel dieser Arbeiters erinnerungen, möchte ich bier sagen: wer bis heute noch nicht von der geschichtlichen Notwendigkeit, dem Segen und der Unübers windbarkeit der modernen Arbeiterbewegung überzeugt ist, er wird davon überzeugt werden durch diesen letzten Teil unseres Buches aus der Fabrif, durch die dort geschilderten, immer schlimmer werdenden Justände, die lebendig vor unsern Augen entstehn, und sich ungehemmt auswirken können, weil keine Gegenkraft gegen sie vorhanden ist.

a Rach allebem ift es faum notig, daß ich ben Berfaffer biefes wichtigen Buchs bier noch befonders und genau vorftelle. Man wird ibn aus feinen Aufzeichnungen wie einen Lebendigen, greifbar Naben fennen lernen. Dur das fei über ibn gefagt: Er beift Rarl Fifcher, ift heute 61 Jahre alt, Junggefelle, und wohnt feit einigen Jahren, halbinvalide, ohne Invalidengeld zu beziehn, im Unhaltischen bei armen Bermandten, bei benen er, bamifchen ihr Gartchen und bas fleine Feld bestellend, fein Buch in den letten zwei Jahren gefchrieben bat, ohne Unregung von außen, aus eignem Drang und Bunfch. Er ift auch heute noch fein Sozialbemofrat, nimmt noch heute eine farte religiofe Gefinnung für fich in Unfpruch, und ift noch beute voller Chrfurcht fur ben Raifer. Mit andern Worten: er ift einer iener deutschen Arbeiter alteffen Schlags, Die aus bem verfintenden Mittelftand bergefommen, ihre befte Rraft in der erften Induffries epoche Deutschlands verbraucht haben, babei fart unter bem Einfluß ber Rriegszeit von 1864-1871 geblieben find, und fo ben Schritt jur modernen Arbeiterbewegung herüber nicht mehr ju tun bers mocht haben. Für die vorliegenden Lebenserinnerungen ift das alles nur ein Vorteil: denn um so glaubwürdiger wird auch in den Augen politisch Rechtssiehender ihr Inhalt erscheinen, und um so schwerer wiegt er mit seinem düstern Ernst und seinen oft ergreisen; den Anklagen.

a Schließlich sei auch bas noch für mißtrauische Gemüter ausges sprochen, daß mir Herr Karl Fischer es immer und immer wieder, schriftlich wie mündlich, beteuert hat: seine Arbeit möge noch so schlecht sein, aber ihr Inhalt sei unbedingt wahr; er habe mit peinlichster Ges wissenhaftigkeit darüber gewacht, daß nur wirklich Erlebtes von ihm erzählt sei; und das Beste, worüber er verfüge, sei ein absolut sicheres Gedächtnis.

a So darf nach meiner Ueberzeugung das ganze Buch in der Lat den Anspruch erheben, ein Beitrag zur Austurgeschichte des 19. Jahrs hunderts zu sein, der, so einsach er ist, nur durch wenige Dents würdigkeiten und Erinnerungen sonst aus demselben Jahrhundert in den Schatten gestellt wird. Und deshalb wird das Buch gewiß seine Wirtung tun.

Berlin:Zehlendorf, am ersten April 1903 Paul Gohre





Denfmurbigfeiten

Į



### Meine Großeltern

geine Großeltern von väterlicher Seite habe ich nicht gekannt. Der Großvater flarb, da mag ich vier Jahre

alt gewesen fein, und die Großmutter ift noch fruber geftorben. Much mobnten meine Eltern ba mobl an Die fünfzig Meilen weit meg. Go tann ich bavon nur bas Benige fchreiben, mas ich von meinen Eltern gehört babe. a & Mein Großvater fammte aus Eisleben, und fchrieb fich Fifcher, und ging bei ber Mannsfelber Gewerfichaft auf ben Schacht; er mar ein Bimmermann, ober wie fie bort fagen, ein Berggimmermann. Die Gewertschaft mußte wohl schon damalen viel Umftande haben mit bem Baffer, und wie fie bas aus ben Schachten schafften, benn fie schickten meinen Grofvater ba meg, wo andere bin, wohin weiß ich nicht, bort ließen fie ibn mas lernen, von ber Baffertunft, bamit er mit bem Baffer Befcheid mußte. Ich weiß gar nichts bavon, wie lange mein Grofvater etwa nachber noch bei ber Gewertschaft ges blieben ift, ich weiß blos, bag er fpater bavon abgegangen ift, und bat fich in Eisleben felbständig gemacht, als Robrs und Brunnens meister.

a Dieses Stuck, was mein Großvater da gemacht hat, das hat mir in meiner Jugendzeit, und noch viele Jahre nachher gar nicht gefallen, und ich wünschte oft, da ich ohnehin so wenig davon wußte, ich hätte das auch nicht gehört; denn mir kams nicht anders vor, als unrecht und undankbar. Erst später, als ich selber schon viele Jahre gearbeitet hatte, da machte ich mir andere Gedanken davon, und da sah ich ein, daß ich meinem Großvater sein Richter nicht bin.

& Bon meinen Großeltern flammte bann querft mein Bater ab, und weiter noch drei Onfels und zwei Canten, die ich Alle gefannt bab, aber mein Bater mar ber Meltite. Dann fam Die Zeit, mo mein Bater aus ber Schule fam, und mas lernen follte. Meinem Großs vater fein Sauschen, wo er mit feiner Familie brin mobnte, fand in der Rreisfelber Gaffe. Ein Stud weiter runter, in der Unnen: gaffe, batte fich fury porber, als mein Bater aus ber Schule fam, ein junger Backermeifter felbfiandig gemacht, und Die Frau, Die er geheirathet hatte, mar eine Muhme von meiner Grofmutter. Wie mein Bater fonfirmirt mar, ba bat bie Muhme bann ein Mal mit meiner Grofmutter gesprochen, was benn nun mit bem Jungen werden follte, und ob er feine Luft hatte Bacter ju werden, fie brauchten nothwendig einen gebrling, und wollten ibn gang gerne baben. Reine Großmutter ift damit einverstanden gewesen, und es muß ihr gang lieb gewesen fein, benn fie bat gleich andern Lags für meinen Bater ein paar neue blaue Schurzen genabt, und als fie damit fertig war, bat fie bas balbe Dugend bunte Tafchentucher, Die mein Bater ju Palmarum gefriegt batte, bei bie Schurzen gelegt, und ihm alles gegeben, und gefagt: Go, leg Dir bas berweil rauf in Dein Schrant: den, und wenn Du bei Better Schuftern gehft, ba nimmft Du bas mit. 218 aber mein Großvater von ber Geschichte gebort bat, ba ift er nicht damit einverstanden gewesen. Er hatte Freundschaft in Magdeburg, da wollte er meinen Bater binschicken, da follte er erft noch ein Mal in die Schule gehn. Aber bas wollte meine Grofmutter nicht haben, und als fie barüber nicht konnten einig werben, ba bat mein Grofvater gefagt: Warum wollen wir und ftreiten, ba wollen wir boren, mas ber Junge felber bavon fagt. Da bat er meinen Bater berbei gerufen, und bat ihn Befcheid gefagt, mas er bamit vorbatte. Darnach bat er ihn bann gefragt: Da, mas willft bu nun machen, willft Du nach Magdeburg, ober nach Better Schuffern?

ba hat mein Vater gesagt: ich will nach Magdeburg. Da hat Großvater zu Großmuttern gesagt: So, jetzt hast Du's gehört, und jetzt weißt Du das; also gieb Dich da drein, und wiegele den Jungen weiter nicht auf, jetzt ist die Sache abgemacht. Gegen Abend des nämlichen Tages ist mein Vater noch die Annengasseherauf gesommen, da hat die Muhme vor der Thür gestanden, und hat ihm zugerusen: Na Karl, kommst Du denn noch nicht balde? aber er hat gar nicht geantwortet, sondern hat ansangen zu traben, damit er schnell vorzbeigesommen ist.

a Um andern Morgen in aller Fruhe, ba ift ein Reiter vors haus geritten gefommen, und ift vom Pferde geforungen, und bat laut an Die hausthur gepocht, bis mein Grofvater hat losgemacht. Da fand ein Rnecht draugen, ber war von über gand gefommen, von einem großen Gutehofe, und brachte einen Zettel von feinem Umtmann, wo er bei biente, und auf dem Zettel fand, daß fich mein Grofvater follte aufs Pferd feten, und eiligst nach bem Gutshofe fommen. benn es war was faput gegangen am Wafferwerte, und fie fonnten fein Baffer friegen. Da bat fich mein Grofvater ichnell die Baffer: fliefeln angezogen, und fich fertig gemacht, und bat fich aufs Pferd gesett, und hat gemacht, daß er ift fort gefommen und der Rnecht ift ju Sufe wieder jurud gegangen. Das ift nichts Geltenes gemefen, daß die Gutsberren und Amtleute, wenn fie meinen Großvater nothig hatten, daß fie ihm das Reitpferd schickten, und manchmal haben fic ibn auch in der Rutiche holen laffen. Aber mein Grofvater ift doch auch ein fonderbarer Mann gemefen. Wenns eilig gemefen ift, wie an Diesem Morgen, bann bat er fich freilich aufs Pferd gesett, und ift im ichlanten Erabe raußgeritten; aber wenn er merfte, bag fie ihm das Pferd blos deswegen geschickt hatten, daß er nicht follte so weit ju Ruße gebn, bann ließ er ben Reitfnecht wieder auffigen und ging felber neben ber. Aber die Rnechte wollten bas auch immer

nicht thun, dann find sie beide den ganzen Weg neben dem Pferde bergegangen, und haben sich was erzählt. Aber wenn er hat müssen in der Kutsche fahren, da ist er allemal ärgerlich geworden, und wenn er hinausging zum Einsteigen, da hat er die Hausthür hinter sich zugeworfen, und hat tein Kind dürsen mit rauskommen. Aber wenn sie haben einen Leiterwagen geschickt, der gar keinen Sig gehabt hat, weder für ihn, noch für den Knecht, dann ist er freunds sich gewesen, dann haben die Kinder dürsen mit rauskommen, und hat ihnen die Hand gereicht und hat Adje gesagt, und wenn er hat auf dem Wagen gestanden und die Pferde sind losgegangen, dann hat er ihnen noch zugelacht.

& Alfo am Bormittag besfelben Tags, als mein Grofvater fo frub mar rausgeholt morben, ba fand mein Bater auf bem Bimmerplage, und fab ein paar Zimmerleuten ju, Die batten einen langen Baums ftamm auf ein paar Boden liegen, und bobrten mit einem großen langen Bobrer eine Robre burch ben Stamm. Meine Großmutter mar binten im Garten und pflantte mas, und bie Rinder maren in ber Schule. Da fieht mein Bater, wie eine Rate ins Saus lauft. Er findet auch gleich einen Stock, und lauft hinter ber Rage ber, und die rennt die Treppe rauf. Da oben batte meine Großmutter aber fo eine Urt von Staatszimmer, und weil fo fcones Better mar, hatte fie des Morgens Thur und Kenfler weit losgemacht. Die Rate, von meinem Bater verfolgt, lief in bas Bimmer rein und mein Bater binterber und machte Die Thur binter fich ju, bann machte er Jagb, und bie Rage fprang auf ben Schrant; und wie mein Bater fich einen Stubl ranfchiebt, und mit feinem Stocke ans fangt zu ichlagen, ba fpringt bie Rate mit einem machtigen Sate vom Schrante bis auf ben großen Spiegel, und ber fallt von oben runter, und geht in taufend Erummer, und die Rate geht jum Tenfter naus; ba hat fich mein Bater bofe erschrocken, bat fich aber

nicht lange bedacht, fonbern bat feinen Stock auch aus bem Renffer geworfen, bat ben Stubl wieder jurecht gefest, bann ift er nach feiner Rammer gegangen, und bat fich fchnell bie beibe neue Schurgen und Die Saschentucher bergefriegt aus seinem Schrant, bat jufammen gewickelt und untern Urm genommen, und ift leife Die Treppe wieder runter gestiegen und bat fich rausgeschlichen, und wie er die hausthur hat leife jugehabt, ba ift er Erab gelaufen, bis bei Better Schuffern ins haus rein. Da ift feine Ruhme gleich aus dem gaben rausgefommen und bat gelacht, und bat gerufen, na, da bift Du ja, bleibft Du nun bier? Als mein Bater bejaht bat, Da bat fie gesagt: na benn tomm ein Mal mit nach ber Bacfftube; ba bat fie die Thur losgemacht und bat meinen Bater reingeschoben, und bat gerufen: hier Abam, bier is er, nun lernt ibn Euch mal ordent lich an. Abam mar namlich basumal ein junger Gefelle, und qualeich ebenfalls ein Better von ber Frau; viel fvater habe ich ibn felber noch gut gefannt, benn er war lange Jahre bis ju feinem Tobe Dbermeifter von ber Baderinnung in Gisleben.

a So, da habe ich in der Nauptsache schon alles gesagt, was ich von meinen Großeltern von väterlicher Seite her weiß, nun muß ich aber noch sagen, woher ich das weiß, denn wer meinen Bater genauer gekannt hat, wie er im Hause und in der Familie war, der zweiselt billig daran, daß er mir das alles erzählt hat. Als mein Vater gegen Ende der funfziger Jahre in Eisleben die Bäckerei noch betrieb, da besuchte und zuweilen der alte Schorch. Der war ein alter Berginvalide und Altersgenosse und Nachdar von meinem Großvater gewesen, und wohnte auch derzeit noch in der Kreissselder Gasse. Wir sahen ihn alle gerne kommen; es war dann Wintertag, und so etwa nach vier Uhr, um die Dämmerstunde herum, wenn die Bäcker in der Backstube für gewöhnlich wenig zu thun haben, da kam er an, wenn er kam; da seize er sich auf die Osenbank in der

Bactftube, mit bem Ruden gegen bie Bactofenwand, und bann erjablte er fich mas mit meinem Bater von alten Zeiten, und von ihren Eltern, und bann auch von ben alten Rriegszeiten. Wie ber alte Schorch noch ein junger Buriche und noch nicht lange auf ben Schacht gegangen mar, ba batte ibn eines Abends bei bellem Mond; fcbein ein Frangofe erwischt (oben in der Mittelreibe ift es gewesen). ber hatte ihn festgehalten, und ihm verständlich gemacht, bag er gerne wollte Rarlins haben, und Schorch follte ibn in Die Strafe führen, und ihm ein Saus zeigen, wo Rarlins zu holen maren; fo haben namlich bamale bie Golbftude gebeißen. In einer Sand bat ber Francose bas Bajonnet gehabt, und mit ber andern Sand bat er ben Schorch an feinen Bergmannstittel gepactt. Go find fie benn Die Mittelreibe entlang gegangen, und find an ein neues Saus gefommen. was fich ein Beramann furt porber neu erbaut batte. Da ift ber Frangofe fiebn geblieben, und bat gefragt: bier Rarlin? Dein, bat Die Antwort gelautet, ber bier bat feine Rarlin, und bier oben find überhaupt feine Rarlin. Da find fie wieder weitergegangen bis runter nach ber St. Unnenfirche, und wie fie an die Ede fommen wo das Pastorat ift, da ift der Frangose wieder ftehn geblieben, und bat wieder gefragt: bier Karlin? nein, bat die Untwort wieder ges lautet, bier wohnt ber Paftor, ber bat auch feine Rarlin. Ab, Paftor, bat ber Frangofe gerufen, und bat ben Schorchen freigelaffen, ab bier Rarlin, bier Rarlin, und ift auf die Saustbur jugegangen. Bor Schorchen mare bas nun bie rechte Zeit gewesen jum Ausreißen, aber er hat nicht haben wollen, bag biefer Gaft bei bem Paftor eins tebrte, und fo rief er laut; ber Daftor bat teine Karlin, ich weiß Rarlin, ich weiß Rarlin, fomm, fomm ich weiß viel Rarlin. Da hat ber Frangofe von ber Sausthur abgelaffen, und Schorch ift in großer Berlegenheit mit ibm die Unnengaffe runter gegangen, wie fie aber find an die Ede vorgetommen, an bas große Saus, wo die Schule

beute ift, ba bat bamals die Polizei brin gewohnt, ba hat Schorch gefagt: Dier, bier viele Rarlin, bier brinne viele, viele Rarlin, bier. Da ift ber Frangofe barein gegangen, und Schorch ift weggelaufen nach Saufe. Diefer alte Schorch fowohl, wie mein Bater, maren wirflich ein paar gute Ergabler, und es war mein großtes Bers gnugen, wenn ich ba juboren tonnte, aber bas paste nicht allemal; wenn ich braugen Arbeit batte, etwa Soly bauen ober fagen, ober Roblen herbeischaffen, oder Usche wegbringen, da durfte ich nicht früher reinfommen, bis die Arbeit gethan war, und wenn auch Schorch gehnmal ba mar, barnach ging bas nicht. Aber manchmal fonnte ich meine Arbeit in der Bacfftube thun, wenn ich etwa Roggens ftrohabren mußte jusammen reihen, und Pinfel und Streicher bavon machen, oder ich mußte Duten fleben, oder bergleichen fonft; dann war ich froh, wenn ber alte Schorch tam, bann fonnte ich die Unterhaltung mit anhoren, und folder Urt und Beife habe ich Alles, was ich von diefen, meinen Großeltern ergablt habe, eigents lich, wie man zu fagen pflegt, blos aufgeschnappt, habe auch noch mit angehort, als Schorch meinen Bater fragte, ob es ibn nicht gereut hatte, bag er fo gemiffermagen übereilter Beife mare Bacter geworben, ba fagte mein Bater in feiner gewöhnlichen bestimmten Art ju sprechen: Rein, bas hat mich nicht gereut, nein; ich bin mit Leib und Seele Bader, aber - hier rief mich meine Mutter, draußen vom Sausflur aus, laut bei meinem Namen, und fo habe ich auch nicht gehört, was mein Bater noch mehr gefagt hat, da ich braugen etwas thun mußte. Es ware mir eine Rleinigfeit, Die Rebe meines Baters ju ergangen; er tonnte moglicherweise gefagt haben: aber wenn die Rate nicht mar auf den Spiegel ges fprungen, ba mare ich Reiner geworben. Jedoch mein Bater hat das bei mir mit ber Bahrheit immer gar febre ernfthaft ges nommen, und da werde ich mich wohl hüten, ihm bier etwas

anzudichten, was er nach meinem Bermuthen gar nicht ges fprochen bat. A & Run mag mein Bater aber erft ein Mal rubig auslernen, und ich will einstweilen ergablen, mas ich von meinen Großeltern von mutters licher Geite aus weiß. Die babe ich alle beibe gant gut gefannt. & a Das Frühefte, mas ich von meinen Großvater weiß, ift, bag er Solbat mar; er batte bei den Dragonern gestanden, und hatte auch den Ungludstag bei Jena 1806 mitgemacht. Er bat fich auch als Dragoner abmalen laffen, bas Bilb ift noch ba, gang fleine, aber niedlich, mit einen blauen Dragoner Rock, auch etwas gelbes bran, und hinten bat er einen Bopf. Mein Grofvater ichrieb fich Soffe mann, wo er aber berftammte, bas weiß ich nicht. Aber fpater, nach feiner Dragonergeit, ift er in dem Dorfe Rrange bei Grunberg in Schlefien, bicht an ber brandenburgifchen Grenze, Erbicholtifeibefiger und Ortsvorfieber gemefen. Bon Diefen meinen Großeltern in Rrange fammte nachber meine Mutter ab. auch mein Onfel und meine Sante, aber meine Mutter mar die Mungfie. Gie haben benn viele Jahre ba in Rrange gewohnt, und auf bem Gute ift auch eine Brauerei und eine Brennerei babei gewefen, aber mein Groß: vater bat wenig getrunten. Blos alle Morgen jum Frühffuct bat er ein fleines Glaschen voll Schnaps getrunten, und die Rnechte batten ba auch ieber einen Rleinen gefriegt. Raffee baben fie auch nicht getrunten: fie baben alle muffen fruh auffiehn, auch die Rinder, und meine Grofmutter bat die Suppe gefocht; wenn die fertig ges wefen ift, bann find fie alle gefommen: Die Dchfenknechte, und Die Pferdefnechte, und die Magde, und die Rinder, und haben fich alle an einen langen Difch gefett; und bann ift mein Grofvater gefommen und hat fich auch bingefest, und bat ein Buch gehabt, und bat bas Morgengebet porgelefen, und barnach baben fie bie Sauers fuppe gegeffen, und bann ift Jeder an feine Arbeit gegangen, und fo hat mein Grofvater das damals gut in Ordnung gehabt.

Alber im Anfange ist es so nicht gewesen, da hat er viele Umsstände gehabt, als Ortsvorsieher. Da sind Kriegsjahre gewesen, und bald sind Preußen gekommen und bald Franzosen, und bald Russen und bald Polen, immer hin und her, und Alle haben sie wollen was zu essen haben, wenn sie gekommen sind; da hat er viele Last und Schaden gehabt, bald sind sie bei Tage gekommen und bald bei Racht, und wenn die bei Tage Alles Brot mitgenommen hatten, da hat mein Großvater bei Racht große Waschtselfel voll Pellkartosseln gekocht, für die Soldaten, die bei Racht gekommen waren, denn die waren auch hungrig.

& Biele Jahre fpater, als mein Grofvater alles in ber Reihe batte, Da wohnte in Berlin ein Raufmann, ber ba mahricheinlich ein großes Geschäft batte und bei ben Leuten in Anseben fand. Mein Grofvater hatte auch einen Bruber, ber mar auch Raufmann; in welchen Verhaltniffen er mit bem Berliner Raufmann geftanden hat, das fann ich nicht genau fagen; ob er da beständig beigewesen ift, oder blos als Agent oder Reisender, das weiß ich nicht, aber jedenfalls hatte er bem Berliner feinen Bortheil mahrgunehmen. Damals fam in der Umgegend, wo mein Grofvater wohnte, irgendwo ein großes Beinlager jur Berfteigerung, und fein Bruder batte von bem Rauf: mann in Berlin Auftrag, bas lager ober ein Theil bavon ju faufen. Der hatte aber foviel Gelb nicht, und fo manbte er fich an meinen Grofvater, und ftellte ibm vor, daß ba ein vortheilhaftes Geschäft gu machen ware ohne was zu ristiren, und hat benfelben gebeten, fich für ibn ju verburgen. Alfo verburgte fich mein Grofvater bei ber Beinverfleigerung mit achttaufend Thaler, und bas Gefchaft fam gu Stande. Aber Eins hatte fich Reiner vermuthet. Bu ber Zeit gabs weber Gifenbahn noch Telegrafen, und mabrend ber Beit bas

Weingeschäft abgeschlossen war, da hatte der Berliner Raufmann derweile schon bankerot gemacht. Die achttausend Thaler, die hat mein Großvater dann nicht ranschaffen können, da ist das Gericht gekommen und hat ihm alles verkaufen lassen.

a Da mußte mein Großvater aus dem Gute raus, und ist nach Grünberg verzogen, da kamen meine Großeltern in das städtische Baisenhaus, als Vater und Mutter über die Waisenkinder. Später noch hat mein Großvater sich zu einem Schulmeister/Examen nach Liegnig gemeldet, hats bestanden, und hat dann in Grünberg eine Privatschule angesangen, die er bis ans Ende seiner selbständigen Thätigkeit gehalten hat.

A Bas ich hier von meinen Großeltern geschrieben habe, das habe ich sowohl von meiner Mutter, wie auch von meiner Lante gehört, die das alles wohl wissen konnten, indessen haben sie mir wohl auch nicht mehr gesagt, als wie ich wissen sollte, denn ich kann mich erinnern aus meiner frühen Jugend, daß meine Lante meine Mutter ein Mal besuchte, und als ich nachher zufällig in die Stube kam, da sasen sie neben einander und erzählten sich was, und sprachen ernst und mit leiser Stimme von Einem, der, als er gesehen hat, daß meinem Großvater alles genommen war, sich dann erschossen hatte, und hätte dann solcher Art meinem Großvater noch mehr Elend gemacht. Aber davon weiß ich nichts genaues, denn auch meine Mutter sprach sons seleste oder nie von solchen alten Geschichten; sie hatte allezeit genug anderes zu bedenken und zu thun. Le





#### Meine Eltern

Bater ausgelernt hatte, ist er auf die Wanderschaft gegangen, und nachdem er eine zeitlang im Brandebenden gearbeitet hatte, ist er wieder weiter gewandert, und ist nach Grünberg gekommen, da

hat er wieder Arbeit angenommen. Als er da etwa ein Jahr ober wie lange gemesen ift, fam die Zeit, wo er hatte muffen Soldat werben, aber er ift fein Goldat geworden. Mein Bater hatte fpater ein paar große Raufmannsbucher, ba that er allerlei rein fchreiben, und ba lagen auch allerlei Papiere brin. Für ges wöhnlich maren die Bucher verschloffen, aber manchmal blieben fie auch ein Beilchen auf bem Tifche liegen, wenn bann mein Bater draußen war, denn ging ich da gerne dabei, und blatterte da drinne rum. Da fand ich von ungefahr einen lofen Papierbogen, ba mar ein Stempel brauf, und unten fand eine große Unterfchrift von einem Doftor, und fand brauf ju lefen furg und bunbig, bag ber Doftor meinen Bater untersucht hatte, und daß er untauglich mar jum Militar, benn er litte am Rropf. Diefes Zeugniß gab mir viel ju benten, und ich machte eilig, daß ich von dem Buche wegtam. 3ch habe mich immer febr für Golbaten intereffirt, und nun las ich ba, bag mein Bater Reiner gewesen mar, bas batte ich noch nicht gewußt. Bunachst fab ich nun meinen Bater immer beimlich nach bem Salfe, wo er den Rropf doch haben mußte, aber ich fonnte nichts bavon feben. In meiner Noth fragte ich dann meine Mutter dars nach, ob der Bater einen Kropf hatte, und befannte ihr auch, wober ich das mußte. Aber fie fagte: bas weiß ich nicht, ba mußt Du

Deinen Bater felber barnach fragen. Das wollte ich aber lieber nicht thun, und fo habe ich nichts Genaues bavon erfahren. Seit ber Beit babe ich mich aber immer verwundert, bag mein Bater nicht bei ben Solbaten gemefen ift, benn ich babe ibn nicht anders gefannt, als gefund. Erft fpater, als ein Mal recht gutes Wetter mar, ba babe ich meine Mutter gefragt, ob fie nichts bavon mußte, weshalb mein Bater eigentlich nicht Golbat gewesen ift. Biber Erwarten fagte fie bestimmt: Dia, ba weiß ich etwas bavon. Bas fie mir nun davon ergablt bat, bas lautete ungefahr fo: Dein Bater wollte gang gern Goldat werden, und er batte fich feft eingebildet, er fame bei Die Ravallerie. Der Backermeifter, bei bem Dein Bater in Arbeit fand, bas maren mobibabende und angesebene Leute, Die batten Grundflude und auch Weinberge, und fo verschentten fie, oder versapften fie vielmehr, auch Wein im Saufe. Da find benn taglich Gafte gefommen, aber immer bie namlichen, und ba ift auch ber Doftor babeigemefen, ber bie Refruten ju untersuchen batte. 218 bann bie Zeit ift getommen, baf fich Dein Bater fellen follte, ba bat ber Meister mit bem Doftor gesprochen, und ihn gebeten, bag er boch Deinen Bater ja recht genau untersuchen follte, indem er biefen Gefellen febr ungern geben ließe. Go ift bas gefommen, bag Dein Bater nicht Golbat geworben ift. Als meine Mutter mir bas ergablt batte, ba fing ich wieder an und fragte nach dem Rropfe, da fagte fie wieder, bas mußte fie nicht; bann fagte fie aber noch hinterber: Da, Dein Bater batte fich ichon ein paar Mal tuchtig ben Sals erfaltet, und es ift immer moglich, daß ber Rropf ba auch mit dabei gewesen ift. Mehr weiß ich davon nun nicht ju fagen, blos, daß es damals muß anders gugegangen fein bei der Refrutengestellung, wie beutjutage. 4

a Nachdem mein Bater funf Jahre lang bei demfelben Meifter gearbeitet, hat er fein Meifterfiud gemacht, und hat fich eine Baderei

63

gepachtet, und ift felbständig geworben. Etwa ein balbes Sabr frater bat mein Bater meine Mutter gebeirathet. Gie mar 1820 geboren, aber mein Bater mar feche Jahre alter, und im Juni 1840 batten fie Dochzeit, und ein Jahr fpater, am 6. Juni 1841 bin ich geboren. & & 3ch batte nun wunders was meinen tonnen, wie vorsichtig ich in der Babl meiner Eltern gemefen mare, aber ebe fie noch febr lange bei einander waren, da stellte fich fcon beraus, daß fie fich nicht vertragen wollten, ober fonnten, und bas mar febr betrüblich, befonbers fpater für uns Rinder. Meine Eltern haben allerhochftens ein balbes Jahr Befanntichaft gufammen gehabt; ob bas gu'menig mar. ich fanns nicht fagen. Übrigens braucht Reiner zu benten, bag mein Bater ober meine Mutter etwa maren Wege gegangen, Die bas fechfte Gebot verbietet; nein, bas mar gang ausgeschloffen, und es freut mich ungemein, bag ich mich barüber nicht ju befchweren brauche, fo wenig, als fich ba jemals mein Bater ober meine Mutter barüber beschwert bat. Da muß ich mich auf Alle berufen, Die meine Eltern naber gefannt baben; benn es ift immerbin möglich, bag irgend Jemand bas beffer mußte als ich, und mich anders belebren fonnte. A

A Wenn sich zweie streiten, so hat nicht Einer allein die Schuld, aber hier hatte mein Bater sicherlich die meiste; es war einsach scheußlich, wie er sich gegen meine Mutter betragen hat, und wie er sie behandelte, oft weder menschlich noch viehisch, sondern einsach teuslisch. Es fällt mir gar nicht schwer, das von meinem Vater zu sagen, aber es fällt mir schwer, meinen Vater und meine Mutter richtig zu beschreiben, damit sich Niemand eine falsche Vorstellung davon macht; denn mein Vater hat das mit der Wahrheit bei mir immer sehr genau genommen.

a Meine Mutter war ficher mehr als hinlanglich geschult für meinen Bater, und fie konnte nicht leichter und nicht schwerer zu Borte fommen, wie iebe andere ordentliche Frau, und batte boch auch ibre Borfiellungen von Babrbeit und Luge, von Gerechtigfeit und Ungerechtigfeit. Und wenn mein Bater bann bei ber gerinaffen Rleinigfeit anfing zu fpettafeln, was fich allermeiftens fo anborte, als ob meine Mutter bas allerverworfenfte Frauengimmer auf Bottes Erbboben fei, bann fam bas, nicht allemal, aber boch oft por. daß fie meinem Bater Untwort gab, je langer, je heftiger, und wenn fie ibn bann mit ihren Worten aut traf, bann langte mein Bater fcnell, mas er querft friegen tonnte, entweber einen Stod, ober einen Bacffpreifel, ober bas erfte beffe Studchen Lanabolt, und bann fchlug er bamit auf meine Mutter los, und bielt folder Beife das jungfie Bericht ab; und ichlimmer wirds ben leuten babei auch nicht zu Muthe fein, als mir und meinen beiden alteffen Schweftern, bie nach mir famen, und die wir gewöhnlich babei Beugen maren. Denn darnach mar allemal Rube; wir borten unfere Mutter noch ein Beilchen leife weinen, und wenn bas auch vorbei mar, bann mar bei uns im Saufe Lodtenftille, bann fagte feiner mehr ein lautes Wort; bas fonnte manchmal wochenlang bauern, fo lange, bis bas meinem Bater auch nicht mehr pafte, bann fing bas Stud wieber von vorn an. & & Biel fpater, als ich ein Mal wieder fo einen Auftritt mit beis wohnte, da fagte ich barnach ju meiner Mutter: Mutter fage boch lieber garnichts, und schweige boch lieber ftill, bas ift viel beffer. Aber ba thate fie mich gewaltig anfahren, und fagte: Jamobl . Du fannst flug reden, Du weißt es mohl, was beffer ift! fummere Dich nur um Dich! Das war früher ein Mal! Da war ich fo bumm, und habe gefchwiegen, ba war ich freilich anders, benn folche Worte und Ausbrucke, Die babe ich früher nicht gefannt, Die maren bei uns ju Saufe nicht mode, und wenn ich ein Mal fo ein Wort auf ber Strafe hörte, da babe ich mich erschrocken, und bin gelaufen, so schnell ich fonnte, daß ich ba weg fam. Das habe ich alles bier gelernt, bier bei Deinem Bater! und so wie ich bin, so bin ich hier geworden, das hat Dein Bater zu verantworten, und so behalte Deinen guten Rath nur für Dich, und vergiß ihn nicht, Du wirst schon sehen, wie weit Du damit kömmst.

& Freilich, meine Schwester, Die fann meine Mutter gang anders beschreiben wie ich, die bat aber auch mit Frauen fich unterhalten, die waren mit meiner Mutter gufammen in die Schule gegangen, und die haben ihr ergablt, daß meine Mutter eine wirkliche Mufter: schülerin gemefen mare, nicht blos in Sochachtung, Liebe und Ber: ehrung ju ihren Eltern, fondern auch ju ihrem alten lehrer, und bem Superintendenten, ber fie eingefegnet bat. Sie ift in ber Schule die oberfte gemefen, und als ein Mal eine einzige Pramie ift vergeben worden (fie bestand in einem schonen, großen, neuen Lefe: buche, bas ein Reftor Oltrogge in Luneburg 1834 gefdrieben bat), die hat meine Mutter befommen, und die andern Madchen hatten bas ichon vorber gewußt, und hatten bas in der Ordnung gefunden. Denn fie hatten alle meine Mutter gut leiden mogen, und wiewohl meine Großeltern damale fcon gang verarmt maren, fo maren doch Die reichsten und vornehmsten Madchen in der Schule flotz barauf gemefen, wenn fie auf dem Nachhausemege aus der Schule neben meiner Mutter bergeben fonnten, und batten bann ju Saufe glücklich und voller Stoly ihren eigenen Eltern und Gefchwiftern ergablt, daß fie mit ibr gefprochen batten. å

& Na aber, turz und gut, so wie meine Schwester meine Mutter schildern kann, so gut kann ich das nicht, aber die hat sich freilich auch anders um meine Mutter gekümmert, als wie ich das konnte; und so kann ich mich blos noch auf den Spruch besinnen, den meine Schwester schließlich leise und finnig hinterher sprach:

Beit binter ihr, im mefenlofen Scheine, Lag, mas uns Alle banbigt, bas Bemeine.

& Bur Beit, als fich mein Bater verheiratete, ba batte er ein blübendes Geschäft, eine flotte und gutgebende Backerei im Mittel puntte ber Stadt Grunberg i. G. und verdiente gutes Gelb. Erot feiner eigenen Thatigfeit bes morgens als erffer, und bes Abende ale letter, bielt er fich noch ein paar Gefellen, Tene Frauen. die mit meiner Mutter in die Schule gegangen find, haben meiner Schwester auch ergablt, mein Bater mare bamale fo angeseben und geachtet gemefen, bag er bei ben angefebenften Burgern ber Stabt hatte anklopfen tonnen, ba hatte ihm Reiner feine Tochter verfagt. Da, das mag fein, wie's will, aber nachdem mein Bater etwa zwei Jahr, ober wie lange, verheiratet war, ba gab er biefe Bacterei auf, jum Leidwefen Aller, Die dabei interreffirt waren, hauptfächlich aber meiner Mutter; und jog in eine andere Bacterei, die ungefahr am Ende ber Stadt lag, und mo gar nichts los mar. Ich glaube nicht, baß fich mein Bater iemals etwas mit meiner Mutter gufammen überlegt oder beraten bat, nein, fo war er nicht; Alles was er that, das that er aus fich felber, und besprach fich nicht darüber mit meiner Mutter. Wie mein Bater Damals ju Diefer Beranderung gefommen iff, ba fann ich nichts Genqueres babon fagen, als bas, mas ich fo etwa von meiner Mutter mit angehort habe. 3war im Streite, mit meinem Bater, mochte er fie auch noch so arg gereigt baben, ba bat fie ibm nie etwas bavon porgeworfen, ba babe ich niemals auch nur eine Gilbe bavon gehort. Aber gelegentlich bat fie einige Dale gu mir bavon gesprochen, und fpater auch ju meiner Schwester; und bas war immer bas namliche, und war auch nicht lang, und lautete ungefahr fo: Da in ber Borffabt, wo wir nun hinzogen, ba wohnte fchrag über ein Raufmann, ber war auch noch jung verheirathet, und pon bem mar Dein Bater ein febr guter Freund. Mit Diesem Raufe mann machte Dein Bater nun Rompanei, und gab fein Geld ins Beichaft und mar Theilhaber baran; und die Bacterei führte er Denfmurbigfeiten

nebenbei auch weiter, und wenn ich ihm da des morgens dabei ges holsen hatte, und vormittag die Backwaare verkauft und das Mittags essen besorgt hatte, dann mußte ich mittags rüber gehn, in den Raufmannsladen, und mußte die Raufmannsfrau ablösen, und mußte nachmittags dort verkausen. Und das Ende vom Liede war, das Dein Vater schließlich wieder aus dem Raufmannsgeschäft zurücktrat, und da hatte er keinen Pfennig mehr, wie man zu sagen pflegt, aber Jener stand nun auf festen Füßen.

rubig eriablen: aber bas Beitere, bas tam bann immer recht ges muthlich raus. Dann faltete fie Die Sande unwillfürlich, und rang fie por fich bin, und fagte babei: Barmberiger Gott! Benn ich ba noch bran bente! Wenn ich ba noch bran bente! Go eine Wirthe schaft, so eine Wirthschaft! Wie bin ich ba erniedrigt morben! Die hat mich der Bater ba behandelt! Das ift unfäglich. Dit folchen und andern Worten fam fie bann jum Borfchein, Die bes jogen fich aber alle meift bloß auf meinen Bater, und lauteten fo, als ob meiner Mutter bamals ber großte Schimpf wiberfahren mare, ber einer Frau überhaupt miderfahren fann. Und wenn ich bann bachte, bag ich balb mas Genaues ju boren friegte, bann fcmieg fie in ber großten Erbitterung fill, und fagte nichts mebr. und bann burfte man auch nicht weiter fragen, fonft ristirte man Grobbeiten, Die ich gwar von feinen andern als Grobbeiten empfunden batte, aber bei meiner Mutter, ba war bas grob. Go weiß ich benn weiter nichts bavon, wie bas gefommen ift, bag mein Bater aus feiner schonen Bacterei 'rausgegangen ift; er war boch fonft nicht auf den Ropf gefallen, um fo mehr muß ich mich darüber wundern. Na, es ift nun freilich lange ber, aber es mochten immerhin noch Leute vorhanden fein in Grunberg ober fonft mo, die bas anders ober genauer miffen als ich, benn es geht nirgends munderlicher ju,

als in der Belt: bann nur beraus mit ber Sprache! Aber thut meinem Bater fein Unrecht, meine lieben gandsleute! Wenn mein Bater da etwa ein Berbrechen begangen bat, da benft ibn nur rubig auf; ich pergiebe feine Miene babei. Aber wenn etwa mein Bater ba bloß einen Rechenfebler gemacht bat, ba laßt ihn rubig laufen, benn bann bat er alles ichmer genug perbust, benn er ift auf feinen grunen 3meig wieder gefommen. Es war eben feine leichte Sache. meinen Bater genau zu tennen. Denn fo wie er im Saufe mar, fo mar er braufen und bei andern leuten burchaus nicht. Denn ba war er wohlgelitten, und befonders, wenn er bas wollte, bann war er der allergefälligste Mann von der Belt. Leute, Die ba niemals Beuge bavon maren, wie er bas Sausregiment führte, Die glaubten ba auch gar nicht bran; wenn fie bas auch von andern fagen borten. ba glaubten fie es boch nicht. A Jedenfalls aber weiß ich, daß mein Bater auch nach Diefem feinen taufmannischen Berfuche mit ienem Raufmann aut Freund geblieben ift, außerlich wenigstens, bis auf feine alten Tage. a Alfo mußte mein Bater nun wieder von vorne anfangen, und pachtete fich eine andere Backerei; ba mußte es aber auch nicht gegangen fein, barum vergog er bann nach bem eine Meile von Gruns berg gelegenen Rleden Rothenburg a. b. Dder. Damals mar ich fchon etwa funf Sabre alt, und fonnte fchon felber feben und boren. und fann mich beffen noch gut erinnern. Wir jogen in ein fleines Edbauschen am Martte, ber aus einem fcbonen Rafenplage beffand, und mittendrauf fand bas Rathhaus. In Rothenburg maren bas male zwei Mühlen, eine bief die große, und die andere die fleine Mühle, und die beiden Befiger borte man felten bei ihren Ramen nennen. fondern der Eine bieg der fleine Müller, und der Andre bieg der große Müller. Gie fonntens wohl alle beibe gut machen, aber ber Große mar freilich ber Reichste. Bon Diefem "großen Müller" batte

2#

mein Bater von Unfang an alle fein Debl gefauft, mas er in ber Bacterei verbrauchte, baburch maren fie beide gut gufammen befannt geworben, und ficherlich bat fich ber Muller fur meinen Bater intereffirt, und war ihm gang freundschaftlich gesonnen; bas fonnte ich mobl fpuren aus einem Borfalle, ben mir fpater Jemand ergablte. Da mare nämlich ber Müller ein Mal mit feinen Rnechten in eine Gaftwirthschaft getommen, um die Pferde ju futtern, und etwas ju frühlfüden. Es ift zu ber Zeit gemefen, ale mein Bater feine erfte Bacterei verlaffen wollte. Der Müller hatte ba noch nichts bavon gehort, aber in ber Wirthschaft maren noch mehr Leute, und Die ergablten ihm bas. Zuerft hat ers gar nicht glauben wollen, bis er es schlieflich doch wohl geglaubt hat, ba bat er gefragt: Bas will Er benn machen? ba bat einer gefagt: Ja, fo wie es beift, will Er Raufmann werden. Da ift ber Ruller bofe geworden, und bat ans fangen ju rafonniren, und bat gefagt: Da bort ja Alles auf! und bat noch weiter rasonnirt und bat julest mit ber Rauft gewaltig auf ben Tisch geschlagen, und bat gerufen : Ich gebe funftig Thaler ber, wenn bas gelogen ift, und wenn Rifder in feiner Baderei bleibt, &





## Meine Rindheit in Rothenburg a. D.

piefer Müller hatte meinem Bater denn das Geld geliehen, damit er sich das Häuschen in Nothen; burg kaufen konnte. Es war freilich klein, aber wir hatten da alle ganz schön Platz drin, und draußen war ein ziemlich großer Hof, mit zwei

fleinen Scheunen und einem Schweinestall. Der Ort mochte wohl etwa 800 Einwohner haben, die sich meistens von Tuche macherei nährten. Auch waren da zwei Tuchfabriken; dahin gingen denn die ärmsten Leute, die da wohnten; ich kann mich nicht genau besinnen, aber ich glaube, ein Mann verdiente da 60 Pfennige täglich, und eine Frau 40.

a Dann waren da noch ein paar fleine Raufladen, die alle von ihren Besigern blos als Nebengeschäfte geführt wurden; zu diesen gehörte auch noch der "Jude", der hatte aber weiter nichts, als seinen kleinen kaden, aber er war bei uns Jungens allen sehr beliebt, weil er auch polsches (— polnisches) Geld war, da sagte er einem, was es werth wäre; und wenns roth annahm, und wenn auf dem Gelde auch gar nichts mehr zu sehn aussahm verlangte man dasur einen Frosch oder einen Schwärmer, denn sowas konnte man da in keinem andern Laden kriegen, auch nicht sur deutsches Geld. Wenns aber ein weißes Stück war, dann machte man das gewöhnlich den andern Jungens bekannt, und dann gingen wir alle zusammen hin, und wenn der Jude das denn auf einen Groschen oder anderthalb taxirte, da sah man sich wohl ein Weilchen verlegen in den Laden um; aber da sing der eine an zu

rufen: Schwarmer, und ber andere: Frofchel, und bann machte ber Jude feinen Reuerwertstaffen los, und gab uns, mas mir baben follten, benn er mußte bas ichon vorber, benn bas Gefchaft nahm immer benfelben Ausgang. Außer einigen fleinen Ackersleuten, Die ein Pferd hatten, und auch Lohnfubren machten, wohnten ba noch imei ober vielleicht auch brei, die größere Defonomic batten, und bas mifchen wohnten bann bie übrigen Sandwerfer, Die fich ba gu nabren fuchten: außer meinem Bater noch zwei Bacter, Die aber beide fchone Grundftude, Feld und Wiefen, und Pferde und Rube batten, ein paar Rleifder, auch mit gandwirthschaft verbunden; ferner noch zwei Schloffer, Die hatten fchone Arbeit, auch burch Die beiden Fabriten, ein Schmicd, ein paar Tifchler, ein Topfer, ein Bimmermann, Schuster und Schneiber; eine Frau, Die barbiren that, weil ibr Mann geftorben und ibr alteffer Cobn noch ju fleine war. Außer bem Ratsfeller waren ba noch eine Brauerei, und vier Gaftbaufer, Die aber alle noch Rebenbetriebe batten. Dann mar da noch eine Kirche mit dem Paftor, eine Apothete, wo der Befiger jugleich Burgermeifter mar, ein Dottor, ein Schornfteinfeger, ein Leinwandhandler, ein Schulhaus mit dem Rantor und noch einem Lehrer, und wenn ich die Oberforsterei noch ermabne, die draußen lag, und ein paar Tagelobner, und ben polichen Drobet, bann werde ich ja wohl fo ungefahr teinen vergeffen baben. Ď.

a Da mußte mein Bater nun zuschen, wie er mit seinen Rennts nissen da durchkam. Des morgens zum Kasse waren es nicht ganz viel, die sich Semmeln oder Brödchen holten; die meisten aßen da Brod dazu, aber das backten sie selber. Und viele machten das so, wie wir auch, die tranken gar keinen Kasse. Denn als meine Mutter ein Mal keine Kassebohnen mehr hatte, und mein Vater sollte mir Geld geben, damit ich welche holen sollte, da sagte er zu meiner Mutter: Von morgen ab wird kein Kasse mehr gekocht, da kochsi Du jeden morgen Mehlsuppe. Brod konnten die armen Leute da auch nicht viel effen, da gings akkurat wie bei uns auch: Mittags Kartoffeln, und Abends Kartoffeln, denn das Getreide war dazumal gar theuer, und zu den Kartoffeln gabs auch nicht viel dazu. Meiskens mußte ich dazumal einen Haring holen, da nahm mein Bater die Halte davon, und die andre Hälfte gab er meiner Mutter, die mußte sie aber mit uns Kinder theilen, und wer damit nicht auskam, dafür stand das Salzsäßichen auf dem Tische; sonst gabs da entweder Butter oder Fett dazu, aber das Salzsäßichen war immer die Hauptsache. Und Leute, die womöglich noch ärmer waren wie wir, die holten sich beim Kaufmann für einen oder zwei Pfennige Heringslafe zu ihren Kartoffeln.

A Unfer Sonntagsessen, das kann ich auswendig; das war ein Mal wie alle Mal; da mußte ich 3/4 Pfund Reis holen, und meine Mutter holte 3/4 Pfund Rindseisch, das war die Regel. Das war ein Bergnügen für uns Kinder, wenn es so weit war, daß meine Mutter den Lisch deckte. Sehe wir aber uns niedersetzen zum Essen, da mußte ich das Lischgebet sprechen, jeden Lag, und nach dem Essen wieder, und wenn man seinen Leller abgegessen hatte, da durste man nicht sich selber was ausschöpfen, sondern dann mußte man allemal "bitte schöne" sagen, dann schöpfte uns der Bater oder die Mutter wieder was aus. So wars auch zum Frühstück, wenn man eine Schnitte Brod haben wollte, die legte uns mein Bater nicht etwa vorher von selber hin, sondern da mußte man sich melden, und dabei ditte schöne sagen, denn ohnedem gabs nichts, und das ist alles so geblieben, bis ich bin aus dem Hause gefommen.

a Indeffen war die Zeit gefommen, wo ich jur Schule mußte. Aber ich konnte schon vorber fir lesen, und rechnen, und schreiben, denn das hatte mir alles mein Großvater schon beigebracht, ebe ich in die Schule ging, und zwar so früh, daß ich mich da nur noch

giemlich dunkel dran erinnern fann. Alfo mußte ich eines Morgens, nachbem mich meine Mutter gang befonders geffriegelt batte, meine Schiefertafel, meinen Griffel, und mein Abe ober Lefebuch unter ben Urm nehmen, und in die Schule gebn. Der erfte Lag, ba vers langte ber Lebrer nichts, bas ich mich erinnern fonnte, als bag ich mich binten auf die vorlette Bant feten mußte, und etwas Inftruts tion erhielt. Aber am zweiten Tage, ba rief mich ber Lebrer, ber vorne por ber erften Bant fant, laut bei Namen und fragte mich, ob ich mein lefebuch mitgebracht batte; nachdem ich ja gefagt hatte, fagte er ich follte auffteben, und bas Lefebuch vornehmen. Als ich nun ba ftand, fragte er mich: lautirft Du, ober buchftabirft Du? Ich erschraf ungeheuer, benn ich fonnte nicht antworten, benn bas eine Bort, bas batte ich in meinem Leben noch nicht gebort; wenn er mich boch blos gefragt batte, ob ich lefen fonnte; benn ich fonnte ja mein Lesebuch auswendig. Da that er noch ein Mal die nämliche Frage, ba rief ich in beller Angft: buchftabiren. Denn ich mar baran gewöhnt: ich durfte bei meinem Bater nichts fagen, aber prompt ant worten, bas verlangte mein Bater von mir burchaus. Da fagte ber Lebrer: Da, bann buchftabire! Diefes Wort verftand ich zwar, aber ich war febre verlegen, was ich buchstabiren follte; also machte ich mein Buch auf, aber auf ber erften Geite, ba ftanden groß und beutlich lauter einzelne große Buchftaben; ba friegte ich große Ungft, benn die hatte ich vorlesen muffen, und ich sollte boch buchfigbiren, benn ich mar bas von meinem Bater gewöhnt, benn ber nahm fo etwas bei mir alles febr genau. Da flappte ich mein Buch mitten auseinander, und ba fand ein Gedicht, ba fing ich babei an: e, i, ei, n, e, ne, eine; f, l, e, i, flei, n, e, ne, fleine, eine fleine; B, r, i, l, Gril, I, e, le, Grille, eine fleine Grille; f, a, n, g, fang, eine fleine Grille fang; ba rief ber gehrer, ber babei immer vorne por ber erften Bant ftand, mir ju: ich follte grade fleben. Da erfchrat ich wieder febr,

denn ich war dazumal schon grade so furzsichtig wie heute noch; also ftellte ich mich grade; aber ba tonnte ich in meinem Buche nichts mehr erfennen, alles war verschwommen; aber jum Glud fonnte ich das lied, wie faft alles, was in meinem Buche fand, ichon aus: wendig, und fo tam ich gar nicht aus dem Terte, und mahrend ich nun grade fand, und nach meinem Buche fab, buchffabirte ich aus meinem Gedachtniffe glatt weiter, und nach einigen Zeilen weiter, ba rief der Lehrer, daß es aut mare, und daß ich mich wieder nieders feten follte. Go bat Das bei mir in ber Schule angefangen. Bir batten ba auch fo ungefähr alle Jahre einen andern Lehrer in der zweiten Rlaffe, denn die waren noch jung und murben öfters verfest, und fo befamen wir barnach einen andern gehrer, ber las gerne, und wenn er bas haben tonnte, ba faß er gern an feinem Bulte, und las. Da befinne ich mich noch eines Lags, pormittags, wir batten lefenbung, oder Bibellefen, das gefchab auf die Beife, daß ber Lebrer ben oberften Jungen auf ber erften Bant angab, wo er anfangen follte ju lefen, und wenn er etwa 5 oder 6 Berfe vor: gelefen hatte, ba fing ber folgende Junge an, und las ba weiter, auch 5-6 Berfe, und ber erfte Junge fette fich wieder nieder, und fo ging das fort bis jum allerletten. Welche tonnten bann gut lefen, und welche schlecht, und welche noch schlechter. Während dem faß ber Lehrer an feinem Bulte und las. Da tam die Reihe an einen Mungen, ber mar einer von den Größten in ber Schule, aber ber fonnte fchlecht lefen, blos langfam Bort für Bort, und ftotternd; fo tam er mubfam bis zu ber Stelle, wo es beißt: "Da fchof Saul einen Spieg nach ihm", - bort blieb er gang und gar hangen, benn er fonnte bas Bort "Spief" nicht lefen; und nachdem er ben Sat ein paarmal wiederholt hatte, fdwieg erendlich gang und gar ftille. Da rief der Lehrer: wer ift denn bran? und hob feinen Ropf auf, und fah über bas Pult weg, und ba fah er den Jungen ba in ber Bant

fiehn. Fang ben Bere noch ein Mal von vorne an, fagte der Lehrer; ba fing der Junge wieder an: Da fchof Saul ben - aber weiter fam er nicht, und fo fing er noch ein Mal von vorne an, ba ffellte fich der Lehrer fo, als ob er ihm das Wort vorsagen wollte, und fagte: einen Schrot Spect! einen Augenblick lang fab fich ber Junge das Wort in der Bibel noch einmal an, als wenn ihm ein Licht mare aufgegangen, benn er bucte fich schnell ein wenig, um genau ju feben, aber bann fagte er es mit beftommener Stimme bem Lehrer nach, genau fo, wie bers ihm hatte vorgesprochen. Alle Jungens, Die gut lefen konnten, fingen nun laut an zu lachen, aber der lehrer fand auf, und nahm feinen Stod, und ging bin, und fagte: Barte, ich will Dir einen Schrot Speck geben, ich will Dich lefen lebren, und bann jog er ihm mit bem Stocke eflig welche über ben Ruden. Dann ging er wieder bin, und feste fich an fein Pult, und bas Beiterlefen nahm feinen Fortgang. & Aber ich follte denfelben Tag auch noch drankommen. Rach: mittage fag ber Lehrer wieder an feinem Bulte; ich weiß nicht mehr, was die andern Jungens machten, da rief er mich ju fich, ich follte meine Safel und meinen Griffel mitbringen; ba legte er Die Safel por fich auf das Bult, und fcbrieb mas brauf, aber ich fonnte nicht fehn was, benn ich fand unten, und bas Pult hatte eine hohe Stufe, bann langte er mir Tafel und Griffel wieder fillichweigend ju, und fagte gar nichts. Deine Tafel mar auf einer Seite linirt, und als ich fie auf meinen Plate vor mich hinlegte, da ftand auf der oberften Linie links in ber Ecte bas Bort Müller. Da glaubte ich, ber Lebrer batte mir bas vorgeschrieben, und ba fchrieb ich bie gange Tafel voll Müller; ba nahm ich mir Zeit bagu, bamit ich bas recht gut machte, und wischte manches Wort wieder weg, und ichriebs noch ein Mal, und fab babei immer wieder nach ber Borfchrift, benn

ich tonnte namlich febr Schlecht fchreiben, und batte beswegen vielen

Berdruß von meinem Bater, ber fich immer barum fummerte. Etwa 20 Minuten vor Schulschluß rief mich ber lehrer auf, ich follte mit meiner Safel tommen. Als ich nun meine Schiefertafel vom Tifche aufnahm, ba friege ich jufällig bie untere Seite vor bie Mugen, und febe mit taufend Schrecken, bag ber lebrer ba porbin batte ein Erempel braufgeschrieben, eins zur Multiplifation, etwa ein Dugend Zahlen neben einander, und darunter fand 1-9. Wie war bas möglich. Deben mir linter Sand fag ein Junge, ber bieß Müller, fein Bater mar Lischler, und der Junge konnte febr schon schreiben, viel beffer, ale ich, ber mußte feinen Namen auf meine Tafel gefchrieben haben, ohne daß ich Das gefeben hatte, bas fiel mir alles schnell genug ein, aber es war ju fpat. Alfo in einer Sand die Tafel, in der andern den Griffel, ging ich jum Lehrer, und reichte ihm beides bin. Er brebte aber die Safel gleich um, und befah fich fein Erempel, barauf fragte er, wer bas geschrieben hatte, ich fagte: ich; Ja, fagte er, das febe ich wohl, aber wer hat benn da oben die Borfcbrift geschrieben? ich fagte, in aller Bahrheit: ich weiß nicht. Da fagte er recht laut: Ich brauche Dir nur eine Bacte pfeife zu geben, ba weißt Du es; und als ich nun noch einen Augens blick mit der Antwort gogerte, da haute er mir auch schon eine runter; ba rief ich laut auf aut Bluck: Müller, na fiehft Du mobl, fagte er, warte, ich will Dich lehren aufpaffen. Damit gab er mir meine Safel wieder, und ich fette mich wieder an meinen Plat, und die Sache mar abgemacht. Aber er hatte in Gedanten meinen Griffel dabehalten.

a Gleich darauf ging der Lehrer ein Mal hinaus, vorher hatte er dem Ersten zugerufen, er sollte aufpassen; wenn der Lehrer das sagte, dann blieb er gewöhnlich ein Weilchen aus. Da fiel mir mein Stift ein; den mußte ich wieder haben, da stand ich auf und rief dem Ersten zu: Der Lehrer hat meinen Stift auf dem Pulte liegen

laffen! Da bol ibn Dir, lautete die Antwort. Alfo ging ich nach bem Bulte, und flieg bie Stufe rauf; ba lag mein Griffel mitten in einem fleinen alten Lefebuche, damit die Blatter nicht follten gus fammen tommen. Ru aber, mo, mas ift benn bas? mas ift benn bas für eine alte Schartete, Die fommt mir ja bollifch befannt por! Diefe alte verftaubte Schale von blauem Pactpapier um ben Gins band, die altersgrauen Blatter ba brinne, und vor allen Dingen aber ber Geruch! Das Buch mußte ich fennen, nur schnell ein Mal vorne reingefuctt. Richtig, fimmt gang genau: "Die Jungfrau vom See" vom Berfaffer bes Bawerlei. Da machte ich fchnell, baf ich wieder auf meinen Plat tam. Da fam auch gleich ber Lebrer wieder, und als er eben auf bas Bult getreten mar, ba rief er mich auf: ich follte mir meinen Stift wiederholen, ba rief ich: 3ch bab ibn fcon! und bann mar die Schule aus, und mir gingen ju Saufe. & & Wenn ich fonft aus der Schule tam, war es immer bas erfte, daß ich mir mein Besperbrot ausbitten that, aber diefes mal nicht. Als ich meine Tafel nebft ben Schulbuchern an ihren Ort gelegt batte, ging ich gleich nach ber Mäufekammer. Das war namlich eine fleine Rumpeltammer, Die lag in einer Ecfe nach bem Sofe hinaus, und da fonnte man wenig febn, benn gang oben mar blos eine gang fleine Tenfterscheibe brin; und in ber Rammer batten fich einmal eine zeitlang Maufe aufgehalten, und da bieß die Rammer Die Mäufekammer und in der Rammer fand auch ein alter niedriger Spind, fo groß wie eine Rommode, aber noch tiefer, und ber bieß ber Maufetammerfpind, benn wir hatten noch mehr Spinde, und noch mehr Rammern, und in ben Spinde fand auch ein fleiner bolgerner Raften, da ftanden in Reibe und Ordnung lauter folche fleine alte Bucher brin, und die fannte ich alle gufammen, b. b. ber leberschrift nach, anders tenne ich fie auch heute noch nicht. Aber weil ich gerne las, und bei Wintertag viel Zeit dazu batte, da batte ich mir biefe

Bücher auch angesehn; aber sie gesielen mir nicht; blos eins habe ich ein Stücken gelesen, aber nicht mehr, als höchstens 50 Seiten, das war eine Seeränbergeschichte, aber es hatte mir nicht gefallen, da hab ich nicht weitergelesen, und hab mich nicht mehr drum bekünmert. Aber weil der Spind immer mußte zu sein, und die Rammerthür auch, wegen der Mäuse, davon mußte das wohl herkommen, daß die Bücher so abscheulich rochen. Alls ich nun an die Riste kam, da sah ich auf den ersten Blick die große Lücke; und als ich näher zusah, da war die Jungfrau vom See weg, und Wawerlei auch, und Kenniswort auch. Da wußte ich Bescheid, stellte alles wieder schön hin, und machte, daß ich aus der Rammer wieder rauskam.

& Run wußte ich auch, warum ber Lebrer immer fo lange an feinem Bulte faß, und por fich bin fab. Das mar fein Bunder; und menn mein Bater zuhaufe mein Schreibebuch nachfab, mas alle Boche einmal geschah, bann nahm er gewohnlich ben Stod, und zeigte bamit auf bas Schreibebuch, und fragte mich, ob ich bas lefen tonnte, und wenn ich ja fagte, bann fagte er: aber ich nicht, und bann friegte ich jammerliche Saue, und mabrend er schlug, ba sprach er immerfort babei: Go eine Schmiererei! Go eine Schmiererei! Das fann ja tein Menfch lefen, bas fann ja tein Menfch lefen! Das ift ja noch schlechter wie bas vorige Mal! Du schreibst jest wohl Roten! Das ift wohl Dein neues Notenbuch! Mit alle ben Rledfen, Mit alle den Rledfen! Du dentst wohl, ich finde bas Schuls gelb auf ber Strafe! Das wird ja immer beffer! Das wird ja immer beffer! Sind das Fortschritte! De! Sind das Fortschritte! & & So lautete bas ungefabr, aber meiftens noch viel langer, und obne Die vielen Schimpfe und Thiernamen, Die ich babei gu horen friegte.

& So ging das ju hause, und so ging das in der Schule. Dabei

muß ich aber sagen, daß ich erst bin ein Jahr später in die Schule gefommen, als die andern Jungens, und dann auch, dis zu meinem zehnten oder elsten Jahre, blos im Sommer, weil ich im Winter immer franklich war, und zu Bett liegen mußte.

& Aber trop allebem braucht Reiner zu benten, bag mich mein Bater nicht batte lieb gehabt; o nein, mein Bater batte mich gang lieb, und meine Mutter auch, aber Beibe auf ihre Urt. Mit Streicheln, Ruffen ober Spielen ober in ben Armnehmen freilich nicht, benn ba ift mir auch nicht bas Allergeringfte bavon bewußt; aber boch fann ich mich noch erinnern, bag mein Bater mich fruber. als ich noch leicht war, wohl in ober unter ben Urm nahm; aber wenn er dazu Unftalt machte, ba war mir niemals wohl babei, benn bann batte ich ein schlechtes Bewiffen, und mein Vater batte fich von Birfenreis eine Ruthe gemacht, und bamit friegte ich benn Saue. und es war bann meinem Bater mabricheinlich bequemer, wenn er mich babei im Urm batte. Aber wenn mein Bater ab und an Beit baju batte, bann ging er mit mir raus nach bem Rettfer Gee jum Baben, ober er nahm mich mit burche Feld, ober in die Saide, ober in den Obermald; oder wenn meine Mutter mir etwa zuweilen einen alten Saltfuchen, ober eine altbackene Semmel, ertra, außer: balb ber Effenszeit, gab, bann fonnte ich die Liebe wohl merten, und wie aut fie mich fannten. À

a Aber wenn dann der Spätherbst kam, und es war naß und kalt, und rauh und Nordwind, da war ich immer krank und mußte zu Bett liegen. Das Essen schmeckte mir wohl dabei, aber nicht das Trinken, denn ich mußte immer Thee trinken, bittern, und da hatte ich ankänglich viel Langeweile. Aber als mein Vater das merke, da seith zu mir, gegen Abend gewöhnlich, wenn er Zeit hatte, und dann erzählte er mir schöne Geschichten. Denn mein Vater konnte viele schöne Geschichten: vom goldenen Schloß, und vom

golbenen Jahn und von Sans Fürchtedichnicht und alle fo mas. Aber als ich den nachsten Winter wieder trant lag, da ergablte er mir feine Geschichten mehr, fondern ba brachte er mir die Bibel, und gewöhnte fich an, daß er mir da alle Tage etwas braus vorlas. Beil die Backer muffen fruh aufftehn, fo fchlafen fie gewöhnlich nach Tifche ein paar Stunden, und fo fam mein Bater benn ges wohnlich nach 3 Uhr, und feste fich auf einen Stuhl neben mein Bett, und bann las er vor, langfam, und beutlich, fo lange wie er feben tonnte; bann gab er mir die Bibel, und zeigte mir die Stelle, wie weit er gelefen batte, und verlangte, bag ich barüber nachbenten follte, bis jum nachsten Lage, bis er wiederfam, bann mußte ich ibm die Stelle wieder zeigen, und bann fing er da wieder an, und las mir wieder weiter vor, und fo ging bas ben gangen Winter fort. & a Aber ichon vordem batte ich mir die Bibel ein Mal bergenommen, um darin ju lefen, aber als ich die großgedruckte Ueberschrift gelefen hatte: "Die beilige Schrift", und "Gott fprach" ba war ich angftlich geworden, und legte fie wieder fort. Aber nun mar bas gang mas Underes. Gang vorne, beim erften Berfe fing mein Bater an gu lefen, und als er mir bas nun fo ernst und freundlich porlas, ba ging mir alle Bangigfeit meg, und mit großen Erstaunen und Bes wunderung horte ich ba ju. Ei, mas mar bas alles fchon und groß: artig, viel ichoner, als alle Geschichten, Die mir mein Bater ichon eriablt batte. Des Morgens, wenns Lag mar, bann las ich bas immer wieder nach, was ich schon gehort hatte, aber nie über die Stelle hinaus, Die mir mein Bater bezeichnet batte, wie weit er gefommen mar, und ungeduldig martete ich nachmittags auf die Zeit, wo er wieder weiter las. Aber was waren da auch für schone Geschichten bagwischen! Zuerft von Abam und Eva, und von Rain und Abel, und von der Gundflut und ben Regenbogen, und von bem Turme ju Babel, und bann von Abraham, und von Godom, und von Abrahams Knecht. Ei, der Knecht, so ein Knecht; war das aber ein Knecht! Von Abraham verstand ich nicht Alles, Abraham nicht, aber Abrahams Knecht, von dem verstand ich alles. Da konnte sich Abraham drauf verlassen; wie aufrichtig, wie rechtschaffen, wie ehrlich war dieser Knecht! Und wiewohl er die weite Reise gemacht hatte, wollte er doch nichts essen, bis er alles ganz genau so bestellt und ausgerichtet hatte, wie ihm von Abraham war gesagt worden. Und wie klug hatte er doch Alles angesangen. Und wie er Alles hatte in Ordnung gebracht, da erst hat er was gegessen. Und als sie den Knecht eingeladen haben, er sollte zehn Tage dableiben, und sich ausruhen, da hat er gesagt: Last mich, daß ich zu meinen Herrn ziehe; und am andern morgen ist er wieder weggemacht.

a Dann kamen noch mehr Geschichten von Jsaak und Jakob, und bann kamen die prächtigen Geschichten von Josef und seinen Brüsdern. Und dann kam aber die Geschichte von Woses, von dem geswaltigen Wose, und wie er die Kinder Ikrael aus Egypten geführt hat, und vorher hatte er noch die Schafe gehütet.

a Aber darnach las mein Vater nicht mehr weiter aus dem Buche Mose, sondern er suchte sich vorher immer erst etwas aus; nachdem er mir solcher Weise noch die ersten Kapitel aus dem Buche Sas muels, und aus dem Buche Lobias, und einige Kapitel aus dem Buche der Wakkabäer vorgelesen hatte, da wars unterdeß Frühling geworden, und draußen wieder wärmer; da war ich wieder gesünder, und konnte wieder in die Schule gehn. Von der Zeit an mochte ich gerne mit Knechten versehren, und wo es eben anging, da machte ich mich gut Freund damit, und war gar froh, wenn ich einem die Hand reichen sonnte. Denn da war der Holzsnecht aus der Oberförsterei, der meinem Vater das Klasterholz brachte, der Brauerknecht, und die Müllerknechte, und die Knechte draußen vom Vorwerk, die kannte ich bald alle, denn sie kannen saster das klasterholz vorbei gesahren.

a Aber so gutherzig und freundlich zu mir war mein Bater blos, wenn ich frank war, sobald ich wieder in die Schule gehn konnte, da war er wieder ganz anders zu mir.

Am nachsten Winter, als ich wieder frant mar, ba bat mir mein Bater nichts mehr vorgelefen; ba batte ich gangeweile, und mich verlangte banach, etwas ju lefen. Jene alten Schartefen mochte ich nicht, ich babe auch nicht meinen Bater brin lefen feben, weiß auch nicht wo er fie ber batte; er las auch überhaupt nur wenig, früher mochte er aber mohl mehr gelesen baben, benn er batte noch andere Bucher, die waren noch wie neu, und ba fand fein Name brinnen, Die batte er fich früber gefauft. Da mar auch ein schones. bickes, großes Buch babei, bas banbelte von Friedrich bem Großen, von dem alten Frigen; da fand feine gange Gefchichte und feine Begebenheiten, und alle feine Rriege und Schlachten, und alles mar barinne beschrieben, und er war immer mitten swischen. Und gang vorne in bem Buche, ba waren wohl ein Dugend ichone, große, farbige Bilberblatter, und ba maren welche von allen feinen Gol baten abaemalt, auf jedem Blatt wieder andere, auf bem einen feine Grenadiere, auf bem andern Dioniere, und bann Sufaren, bann Ruraffiers, bann Dragoner, bann Urtillerie, und Jager und Train und Alle maren fie ba brauf. Aber feine Relbberrn und Generale. Die waren burch bas gange Buch durch einzeln vertheilt, aber blos fleine und auch nicht bunt alle, wie fie geheißen haben: Reith und Binterfeld, Bieten und Schwerin und Seiblig, und ber alte Deffauer und noch vielmehr. Es ichien mir freilich ein Stud Arbeit bas große dice Buch durch ju lefen, und baju mars fehr bunnes Papier, und flein gebruckt, aber als ich erft angefangen batte, ba gefiel mir bas fo aut, bag ich nicht wieder bavon ließ, ba batte ich ben gangen Winter dran zu lefen, benn ich that mir zu viel dabei bedenten, und wenn ich etwa las: "Dit fo fchweren Bergen, wie biefes Jahr, batte Dentwürdigfeiten

Friedrich noch keinen Feldzug angefangen", dann hielt ich erft wieder an, und stellte mir das vor, und dann hätte ich ihm gerne geholsen, wenn ich blos gekonnt hätte.

ann hatte mein Bater noch drei Bucher, alle drei mit der Uebers schrift: Luthers Leben und Wirken; und eins von Klaudius, und von Ernst Morig Arndt und ein paar große Fremdwörterbücher, und außerdem noch mehr, die ich aber vergessen hab, und meine Mutter hatte außer ihrem Prämienbuche noch zwei Gebetbücher "Stunden der Andacht". Da habe ich mir denn die Zeit damit verstrieben, wenn ich frank lag, da habe ich das alle gelesen. Denn wenn ich wieder gesund war, da mußte ich wieder in die Schule, und wenn ich auß der Schule kam, da gab mir mein Bater allemal Arbeit, da war von Lesen weiter keine Nede.

& Derweile batte aber mein Bater ichwere Gorge ums liebe Brod. Das Jahr 1848 mar mit feiner herrlichkeit auch nach Rothenburg gefommen, wovon ich freilich gar wenig verftand. Unfer Paftor, ber fchrieb fich Schon, und ben batte ber bortige Babifreis ins Abgeordnetenhaus nach Berlin gewählt; und damit fing die Beschichte an. Denn da friegten wir einen andern Paffor, und ber Paftor Schon, ber grundete barnach in Rothenburg eine freie Ges meinde; war bas noch 48 oder schon 49, ich weiß nicht mehr. Da traten die meiften Leute dort gur freien Gemeinde über, auch die beiden andern Backer, die ba noch wohnten, aber mein Bater nicht, ber blieb bei ber alten Rirche. Das war aber schnell befannt ges worden, und da wars bei und mit einem male wie abgeschnitten. Da machten die Leute Das mit meinen Bater, mas fie beutzutage bonfottiren nennen. Da machte ich bes Morgens auf, ba horte ich aber fein Gerausch unten, weder im Bachbause noch in ber Bad: ftube, wie ich das gewöhnt mar; wie mar mir das da unbeimlich und angstlich zu Muthe; mein Bater bactte blos noch zweimal in ber Boche, blod bamit ber Bactofen nicht gang falt werden follte, und wenn ich aus der Schule fam, ba faß meine Mutter auf dem Stuble und weinte ftill por fich bin, und mar boch bamit einverstanden. bag mein Bater bei ber alten Rirche geblieben mar. & D. himmel thu Dich auf, wenn ich noch an ben Buffand bente. Bie schone lautete das dazumal, als mir mein Bater aus dem To: biasbuche vorlas: Sorge nur nichts mein Sohn, wir find wohl arm, aber wir werden viel Gutes baben. Da, verbungert find wir denn auch richtig nicht. Da fam im Frühighr der Bermalter vom Bormerf. ber nahm meinen Bater mit raus nach die Sannen, ba lag mitten inne ein Stud Land, mohl zwei Morgen groß, bas mußte ber Dber: amtmann nicht, oder es fam da nicht drauf an, es war zwar lauter Sand, aber der Berwalter fagte da für gut, daß da schone Rartoffeln muchfen, und beforgte meinem Bater auch die Pflangfartoffeln; ba bestecten wir bas gange Stud mit Rartoffeln, mein Bater und ich. und jum berbfte bolten wir fie raus, eine große Menge, viele Gade voll; fie waren freilich nur fleine, schmedten aber munberschon. Da faufte fich mein Vater nachber von dem Schweinebandler ein paar Schweine, b. b. das meifte Geld blieb er drauf fculdig, und ich mußte da die fleinsten Rartoffeln alle auslesen, da futterte er dann die Schweine bamit. Aber mein Bater mar boch zu meit runter ges fommen bei ber gangen Gefchichte. Er batte zwar wenig Mehl vers braucht, aber mas er verbraucht hatte, das hatte ihm der große Müller immer geliefert, aber er mußte es immer anschreiben, und friegte fo recht fein Geld bafur, bas mar er schließlich leib, und bei ber freien Gemeinde mar er boch auch; und wie er fab, bag bas boch nicht anders murbe, ba schickte er meinem Bater die Rechnung. und der mußte unfer Sauschen dem Müller übergeben, und diefer fam dabei immer noch viel zu furz, und soviel ich davon weiß, hatte er noch vielmehr Schaden als funftig Thaler. À

& Mittlerweile bielten Die Leute von der alten Rirche aber auch beffer gusammen, und neben ber Rirche fand ein Saus leer mit großem hof und Garten, bas geborte bem Burgermeifter; ber ließ einen Bactofen rein bauen, und dann mictete bas mein Bater. Da befam er benn wieder mehr zu thun, und ber große Müller lieferte auch wieder bas Mehl, aber borgen that er meinem Bater natfirlich nicht mehr. Uebrigens batte nach und nach mein Bater ba boch viel ju thun; er fing nebenber Buderbaderei und Pfeffertuchelei an, bas batten bie andern nicht, und bann mußte meine Mutter bamit bie Jahrmarfte in der Umgegend begieben, und natürlich in Rothenburg auch: bann batte mein Bater febr viel zu thun, und meine Mutter fam den gangen Tag nicht zu Saufe. Un folchen Tagen pflegte mobl meine Großmutter aus Grunberg zu fommen, um uns was zu fochen. und das Geschaft im Saufe zu vermahren, benn wir waren nach und nach funf Geschwister geworben, und außerdem lagen ichon zwei, und nebft noch einem Zwillingspaare auf dem Rirchhofe, Die bochst mabricheinlich alle an Mangel von orbentlicher Pflege zu Grunde gegangen find. Wir batten in bem Saufe hintanglich Raum, und ba nahmen meine Eltern meinen alten Grofvater ein paarmal auf je ein halb Jahr ju fich. Aber ber alte Mann batte menig Freude bei und, weil er mit anseben mußte, wie schlecht mein Bater meine Mutter behandelte. Lettere redeten, alle beibe, meine Großeltern mit "Sie" an, und diefe wieder redeten meine Mutter an mit "Du" und "meine Lochter", aber zu meinem Bater fagten fie immer ebrs erbietig "Berr Cobn".

a Ich muß noch ein Mal zur freien Gemeinde zurück kehren; ihre Gottesdienste hielten sie draußen im Schießhaussaale ab. Der Pastor Schon hatte etwas am Glaubensbekenntniß geandert; und statt, wie es heißt: Auferstehung des Fleisches, hatte er gesetzt: Auferstehung der Todten, und von dieser Reformation kam wohl eigentlich der

gange Rrach ber. Ginen andern Daftor batten fie ichon geschickt, aber wie Dem bes Rachts ein paarmal maren bie Kenster eingeworfen, und im Vfarraarten alles ruinirt und gestoblen mar, ba fchickten fie auch einen andern Burgermeifter bin, und auch einen Gensbarm ; und einige Leute, die bei der alten Rirche geblieben waren, die thaten fich gufammen, freiwillig, und bewachten des Nachts das Pfarrhaus und den Garten, und das thaten fie reibum. Ich war damals schon aus der zweiten Schultlaffe verfett in die erfte Rlaffe, und ging fomit beim Rantor in die Schule, denn der batte die erfte Rlaffe, und noch weiter fonnte man da nicht tommen. Da waren nun größere Jungens, wie in ber zweiten Rlaffe. Da hatten wir auch alle Boche zwei mal Res ligioneffunde, und da mußten wir auch die Sauptftucke auswendig lernen, und dann mußten wir fie auffagen, einer nach bem andern. Dabei fam die Reibe ein Mal an einen Jungen, ber faß auf ber erften Bant letter, und ging fein lettes Jahr in die Schule. Es war ein großer, gefunder, ftrammer Junge, und fein Bater mar auch bei ber freien Gemeinde, und ging, wie die meiften ber armen Leute da, in die Sabrit. Und biefen Jungen betraf es nun grade, daß er mußte ben britten Artifel berfagen. Er batte aber gut auss wendig gelernt, und er fagte ibn mit lauter Stimme ber, aber er fagte auch fraftig: Auferstehung ber Todten und ein ewiges leben, Umen! Da feste fich ber Junge wieder nieder, und ba entstand eine Tobtenfille, und Alle faben nach bem Rantor. Der fand neben bem Ratheder, und batte einen feuerrothen Ropf gefriegt, feine Saare maren ohnehin rothlich, in der einen Sand hielt er den Stock, und mit der andern Sand hielt er fich am Ratheder fest, und fah aus, als ob er ersticken wollte, gar nicht schon, fo fab er nach dem Jungen bin. Aber nach einem Weilchen fam er wieder zu fich, und ba brach das Gewitter los, und ohne feinen Plat zu verlaffen, rief er mit Donnerstimme: Ja, Ihr elenden niedertrachtigen Rreaturen, mas glaubt Ihr benn eigentlich! Glaubt Ihr villeicht, Ihr wollt mir Die Geele aus dem Leibe raus argern! Das will ich Euch anders zeigen! Ich babe es lange gedacht, daß es fo fommen murde! Goll ich Euch etwa fagen, was ber herr kandrath ju mir gefagt bat? Ich werde Euch ichon beibringen, wie das heißt! Ach, mas rebe ich bier doch noch, und ärgere mich, das ift ja gang einfach! Wart nur, ich wills Euch anstreichen! Ihr follt ichon gewahr werden, wie das beifit. Rach diesen Worten sette er fich schnell and Ratheder, schnitt fich mit ber Scheere einen gappen reines Papier ab, und bann fing er unter lautlofer Stille an, ju fchreiben. Wir Jungens Dachten, er murbe an ben Vaftor ichreiben, aber wir irrten und, benn als er fertig war, gab er den Zettel dem oberften Jungen in der Schule, und fagte: Erage bas jum herrn Burgermeifter, und warte fo lange, bis ers gelefen bat. Darnach friegte ber Kantor fein Federmeffer ber, und fing an, Febern ju fchneiden, und fummerte fich anscheinend gar nicht um uns, benn bamalen gabs noch feine Stahlfebern. Dann fam ber Junge wieder, und rief: Der herr Burgermeifter wird gleich tommen! aber ber Rantor fchnitt feine Febern rubig weiter. Da ging mit einem Male die Thur auf, und berein trat der Burgers meifter. Es war ein großer, schoner, vollständiger Mann mit einem blonden Bollbart; vom Adel mar er auch, und fonst gang freundlich. aber heute fah er fehre ernft aus. Zwei Schritte von der Thur blieb er febn, weiter ging er nicht, und ba fanden wir alle auf, und fagten: Guten Morgen, und festen uns wieder nieder. Da rief der Bürgermeifter, ber die Sande auf feinen Rucken gelegt hatte, ben Rantor ju: Belcher Junge ift das? Da rief ber Rantor bem Jungen ju, er follte aufsteben. Da ftand er auf, und weil er auf der erften Bant der Lette mar, fo fand er nun grade neben den Burger: meister, und der fab ibn fich nun von oben bis unten an, und ließ fich von dem Rantor furg berichten, wie alles gefommen mare, und

als letterer bann fchwieg, ba fagte ber Junge gang unverfroren: herr Burgermeifter, laffen Gie mir einmal fprechen: Der Paffor Schon, ber bat ju meinem Bater gefagt, bag bas fo beißen mußte. und mein Bater hat mir befohlen, daß ich fo, und nicht andere fagen foll. Der Junge fing eben an, noch weiter zu fprechen, ba flopfte es an die Thur und als der Rantor berein rief, da ging die Thur auf, und berein trat, mit einem gelben Robrstocken in der Sand, der alte Kringel. Den hatte fich fein Gingiger von uns vermuthet; bas war noch nicht bagewesen. Der alte Kringel, unser alter Dus! D. himmel, den habe ich ja vorne, bei ber Ginwohnerschaft, gang vers geffen. Unfer alter, lieber, ehrlicher Rringel. Der uns Jungens alle in Schach hielt mit ber Drohung: Wart, ich werde es Deinem Bater fagen, mas wir Alle refpettirten. Der einem nie mas that; die handwerksburschen fonnten ihn ins Bein beißen, aber er arres tirte Reinen. Er hatte auch mehr zu thun; benn außer Polizeis und Rathsdiener, mar er auch noch Auftionator, und Ausrufer und Briefe träger, und Todtengraber, und Nachtwächter, alle Morgen um eins, da wectte er meinen Bater. Den konnten fie überall brauchen, und wenn fie den nicht gehabt batten, bann maren fie manches mal übel daran gemefen; aber unter die freie Gemeinde mar er auch gegangen; und wenn er bann noch etwas Zeit hatte, ba jog er feinen Dienft rock mit dem rothen Rragen aus, und flocht von Weidenruthen Rorbe, nie war er mußig. Go wie er nun aber jest bas Schulgimmer bes trat, da hocte ber Junge fofort auf feinen Gis nieber, und fing schauerlich an ju beulen. Da fagte der Burgermeifter: Sauen Gie ein Mal ben Jungen bier; ben bier, feste er noch bingu, und tippte ihm mit dem Finger auf die Schulter. Da pactte fich Rringel den Jungen am Rragen, und jog ibn aus ber Bant beraus, und ductte ihn nieder, daß er auf Sanden und Anien lag, und bann haute er barauf los. Dabei fchrie ber Junge gang fürchterlich. Der Burgers

meifter fand halb mit bem Rucken bagegen, und fab rubig vor fich bin. Rach einer Beile mandte er ben Ropf gur Geite, und fab fich ben Proteg ein Beilchen mit an, aber bann manbte er fich wieber um, und fab wieder rubig vor fich bin. Dann nach einiger Zeit brebte er fich aber wieder um, und ba fagte er gang rubig: Es ift gut. Da ließ Rringel ben Jungen los, ber aber ließ Dute und Bucher im Stiche, und war wie ber Blis jur Thure naus. Darnach fragte der Burgermeifter den Rantor, ob er noch mehr Beschwerden batte, und als der Lettere bas verneinte, ba fagte ber Erffere jum Rringel: Gie tonnen geben, und bald barauf ging er felber fort, und wir ftanden wieder alle auf, und fagten abie, und barnach nahm ber Rantor ben Unterricht wieder auf, und war alles wieder in Ordnung, 3mar, ale bas Stuck ichnell befannt mard, ba maren bie Leute von der alten Rirche, die waren beforgt, und zweifelten baran, ob beralte Rringel auch feine Schuldigfeit gewiffenhaft gethan batte; aber ber lettere foll damals gefagt haben : "Wenn ich bas nur gewußt batte". Und somit waren die Unfichten über diesen Projeg freilich getheilt. & A Damit mare die Geschichte eigentlich ju Ende, aber ich bin fpater ein Mal an biefen Jungen erinnert worden. Diefer batte namlich in der Schule viele Gefinnungegenoffen, benn die Eltern von ben allermeiften Jungens in ber Schule geborten alle gur freien Ges meinde. Diefe Jungens hielten natürlich zusammen, wenns auch dem Sanel nicht jeder nachgemacht batte. Aber mit einem Jungen mar er gang befonders gut freund, ber fcbrieb fich Friedrich Schnee, Der eine war fo alt, gefund, groß und fart wie ber andere, und wenn bie Reibe mit bem britten Urtifel an biefen gefommen mare, ber batte daffelbe gefagt wie Sanel, benn fie waren von je ber die allerbeften Freunde gusammen. Aber tropbem friegten fie oft miteinander Streit, und bann bauerte bas garnicht lange, bann bauten fie fich gang fürchterlich. Der Streit fam aber nicht baber, bag einer ben

andern Schaben zugefügt batte, bas thaten fie fich einander nicht an, fondern es tam immer von der Wahrheit ber, und wer recht ober unrecht batte. Dabei habe ich nie gefeben, daß fie fich gufammen gepact batten, nein, ringen thaten fie nicht mit einander, fondern fie boben die Faufte boch, und fprangen gegen einander fchnell an, und bann bagelten die Biebe nur fo runter, immer blos gegen Ropf und Beficht, und Reiner trat einen Schritt jurud, bas fab gang gefahr: lich aus, und fie borten auch gar nicht wieder auf. Da fprang ein Mal ein guter Freund bergu, ber bas nicht mit anseben fonnte, benn er mar ein paar Jahr alter, und magte es, die beiden auseinander ju bringen, aber das befam ihm schlecht, benn nun hauten fie alle beibe auf ben einen log, und bie Schlagerei mar noch viel arger. Danach mußte fich diefer Freund das wohl anders überlegt haben, benn als er furt barauf ein Mal von weitem fab, bag fich bie Beiben wieder schlugen, ba fam er schnell herbei gerannt, blieb etwa gehn Schritte Davon fteben, und rief, fo laut er fonnte: "Schnee bat recht!" und fo wie Schnee bas borte, ba trat er jurud, und rief feinem Gegner ju: Da, ba borft Du's! und ba borte bas Schlagen auf. 3ch habe nachher noch mehr als ein Mal gesehen, wie dieser Freund Die Beiden auseinander brachte, blos durch feinen Buruf. Es mar auch gang einerlei, ob er rief: Schnee bat recht, ober ob er rief: Sanel bat recht, genug, der Gerufene trat juruck, und borte auf gu Schlagen, und rief fonderbarer Beife feinem Gegner jedesmal Die namlichen Worte ju: "Da borft Du's ja". Dann festen fie bem britten ihre Sache auseinander, und das mahrte gar nicht lange, ba maren fie wieder einig, und bann putten fie fich gegenseitig einer ben andern, bas Geficht ab mit bem Jackenarmel und bann mar alles wieder aut. Um brei Uhr hatten fie fich noch geschlagen, und um balb viere, theilten fie ichon wieder ein Stud Brod miteinander. Da, nach dem Jahre 66, friege ich ein Mal irgendwo, einen ab: gerissenen Fetzen von der Verlustlisse in die Hand, da standen Verluste drauf, von einem niederschlesischen Grenadier Regiment, und da las ich: Grenadier Friedrich Schnee aus Nothenberg a. D. todt, Schus durch den Ropf. Es wäre gar nicht unmöglich, daß es dem Hänel auch so ergangen wäre, ich weiß es nicht. Aber dann wären sie ja Alle zu ihrem Nechte gekommen, und könnten sich Alle zufrieden geben, alle denen die Jugens damals so viel Aerger gemacht haben: die alte Kirche, der alte und der neue Pastor, die Lehrer, die Landsräthe, die Bürgermeisters und die Polizei, und ich wünsche ihnen Allen zusammen ein recht gesundes, glückliches, und fröhliches neues Jahrhundert.

& Sonft war unfer Rantor aber grade fein Unmenfch und wer regelmäßig jur Schule fam, und paßte gut auf, ber fonnte ba auch fo viel lernen, wie er gur Roth brauchte. Wenn er nicht grabe Rebern schnitt, bann hatte er freilich ben Stock ben gangen Tag in ber Sand; aber er machte im gangen wenig Gebrauch bavon, und vor allen Dingen nicht anhaltend. Man befam nicht mehr als entweder 2 oder 4 Diebe über ben Rucken, und wenn er gang besonders bose war, dann konnten es mobl 6 werden, aber noch mehr, da weiß ich nichts bavon. Es war auch unbequem fur ibn, benn bie Bante maren fo lang, daß auf jeder 10 Jungens figen tonnten, und wenn er einem ein paar übergieben wollte, bann mußten die Jungens auf der vor: beren Bant erft auffieben, fonft fonnte er nicht dagu. Aber die an ben Enden der Bante fagen, alfo ber erfte und ber zweite, und ber Lette, und Borlette, die befamen am feltenften Siebe, wenn er die ftrafen wollte, bann langte er ihnen nach bem Ropfe, und faßte fo viel haare, als er gwischen bem Daumen und bem Anochel feines Beigefingere faffen tonnte, und schüttelte fie schnell 2-3 mal ein wenig bin und ber; wenn er aber auf die Bant fleigen mußte, bann lobnte ibn bas nicht, bann gabs allemal Siebe. Geine meiften Be:

lobnungen und Bestrafungen aber bestanden im Berfeken. Benn man bei Beginn ber Schule auch auf ber letten Bant faß, in ber nachsten balben Stunde aber fonnte man ichon oberfter fein. Wenn der Rantor anfing zu fragen, etwa in der Geschichte, oder Geographie. oder deutsche Sprache, oder Religion, dann fing er beim oberften an: wenn ber Die Antwort ichuldig blieb, bann fragte er weiter, und wer die Frage beantwortete, ber feste fich bann ju oberft, und immer, wenn einer, ober mehrere eine Frage nicht beantworten fonnten: der Folgende, der es mußte, der pacte feine Bucher gut fammen, und feste fich über die Alle berauf. Außerdem fah der Rantor von Beit ju Beit unfere Schreiber und Auffatbucher nach, und merfte die Rebler bei Jedem an. Wer dann die wenigsten Rebler hatte, der war oberfter, und wer die meiften hatte, der war letter. Ber eine Sache ichlecht auswendig gelernt batte, ber feste fich unter den, ders beffer konnte, und wer ein Ropferempel am schnellften beraus hatte, der fette fich zu oberft. Es ift wohl nicht vorgefommen, daß ber Erfte, fo mit einem Schlage, ber lette geworden ift, aber daß der Lette gang ploglich der Erfie mar, das ift mir felber paffirt; aber es gehörte viel Gluck dazu, den oberften Plat ein Mal 4 Bochen lang zu behaupten, das waren nur gang menige im fande. & Sonft war unfer Rantor durchaus nicht fonderlich parteiifch. Da waren 3-4 Jungens, wenn er ba Ginen von aufricf, ben rief er nicht anders als bei feinen Bornamen. Dann maren da mobl ein Dusend, die rief er flets mit Bor: und Junamen auf, und alle Uebrigen nannte er nur mit ihrem Bungmen. Ich befand mich bei ber mittleren Sorte und Friedrich Schnee auch, woraus man leicht erfeben fann, daß das feine Parteilichfeit mar, fondern er mußte andere Beweggrunde haben.

a Des Morgens punftlich mit bem Glockenfchlage betrat er bas 3immer, bann ftanben wir gleich auf, und jeder langte nach

feinem Gefangbuch; ber Kantor fand berweilen ichon auf bem Ratheber, bas Gefangbuch in ber Sand, und fagte und bie erfte Strophe des Morgenliedes, das wir fingen wollten, und dann fangen wir zwei Berfe obne alle Runftelei, und wenn wir gefungen batten, bann blieben wir noch alle fiehn, und ber Rantor auch, und bann friegte ber Junge auf ber erften Bant feine Bibel ber, und las einen Pfalm vor; ein und berfelbe Pfalm fam eine gange Boche bindurch gur Berlefung, aber bann bestimmte ber Rantor wieber einen andern, ebenfo ben Jungen jum Borlefen, aber ber mußte immer auf ber erften Bant fiten. Bibel und Gefangbuch gehörten ju unfern tage lichen Schulbuchern. Che ber Rantor ben Unterricht begann, griff er gewöhnlich erft nach bem Stock, er war bas fo gewöhnt, ibm fehlte mas, wenn er ben Stock nicht in ber Sand hatte. Montags und Donnerstags war Religionsstunde, und damit fing er des Mons tags gewöhnlich zuerft an. Da hielt er uns benn Bortrag über Gott, und die gottlichen Eigenschaften, und babei fiellte er leichte und faße liche Fragen an und. Er belehrte und über Gottes Gerechtigfeit. Gottes Allmacht, und Allwiffenheit und über feine Beisbeit und Gute und Liebe, und fo mas alles. Und bamit wir uns ba feine falfchen Borffellungen machen follten, belehrte er und meiftens bei allen folden Sachen burch Beifpiele, Die er fich felbft erbachte, und eins bavon lautete fo: 3ch nehme an, ba find gang arme Eltern, und die haben Rinder, und der Bater ift liederlich, und vertrinft das Geld, und ichlagt die Rinder, und die muffen bungern und frieren: Rann ba der liebe Gott den Kindern nicht helfen? Dein, bas fann er nicht, er kann es zwar wohl, aber in feiner Weisheit will er es nicht; benn er überläßt die Belt ihrem natürlichen lauf, und deshalb fann er den Kindern nicht belfen, und die Kinder muffen das tragen auf Erden. Aber nachber, in jener Welt, da wird Gott die Rinder reiche lich dafür entschädigen. Denn Gott belohnt das Gute, und beftraft bas

Bofe. Das Wort Gott fommt ber von dem Worte gut, und das Wort Bibel fommt ber von dem Borte Buch, und heißt Buch ber Bucher, & a Buweilen fam auch ber herr Paftor in die Schule, aber nie lange: bann borte er ein bieden gu, fprach mit bem Rantor ein Beniges, bann ging er wieder. Er mar jung, ernft, eifrig; freundlich fonnte er gewiß auch fein, aber ich babe mit einer einzigen Ausnahme. nichts bavon gefpurt. Das war namlich am erften Vfingftage, gleich nach der Rirche. Es war ba Sitte, mahrend bes Gottesbienfies an ben drei Sauptfesttagen für den Geiftlichen einzusammeln; bas batten immer zwei Jungens gethan aus ber Schule, mabrent ber Beit. wo die Gemeinde bas Sauptlied fang. Aber Die Rirche mar bann voll, und die Beiden waren nicht rund gefommen, und ber Geift liche nicht zu feinem Rechte. Da bestimmte ber Rirchenvorstand funfe tig 4 Jungens zum einsammeln, und ba friegte ber Rantor mich ba auch mit ran. Da friegte jeder von und fein Biertel angewiesen, und ba baben wir fie aber grundlich abgestraft, und Reinen vers geffen. Rach ber Rirche gingen wir mit unfern Buchfen gleich nach bem Paftorat, und gleich barauf fam auch der herr Paftor. Da war er aber wirklich freundlich, und so natürlich freundlich; ba that er fich nicht dazu zwingen. Das brauchte aber nicht grabe von bem Gelbe bergutommen, bas geborte ja ju feinen bischen Gine tommen da. Es mochte ebenfowohl von der gefüllten Rirche, und bem Gottesbienfte hertommen, und ber Bufriebenheit, bag er ein gutes Stud Arbeit hinter fich batte. Alfo machte er froblich eine Buchfe los, fchuttete fich Geld in die Sand, und gab uns jeden ein blanfes Raftenmannchen, und fo war er gleich eine Mart armer; und wir bes bankten und schon, und schoben ab. Aber das Raftenmannchen vergeffe ich nicht, fo lange wie ich lebe. Er schmierte mich immer an, ber herr Paftor, ob er freundlich oder unfreundlich war, aber nie toller als mit Diesem Rastenmannchen; ich wills nachber auch noch erzählen.

& So fam der Vaftor auch ein Mal in die Schule, da mar ein Junge, der faß auf der letten Bant, mar 1 1-12 Jahr alt, und faß immer fill da, freilich auch, wenn er antworten follte, als ob ihm was fehlte. Er trug Commer und Winter eine alte bice Jacke, Die ibm aber viel zu groß und weit war, da fab er fein bischen hubsch drin aus, lief auch beinah bas gange Jahr barfuß, und fo ungefahr blos mit balben Sofenbeinen; um den mochte fich wohl Reiner recht fummern. Wenn die Reibe an ibn fam jum lefen in der Bibel, das ging nur schlecht, und mitten im Lefen, und ohne bag ibm einer mas fagte ober that, da war er anastlich und fing wohl an dabei zu schluchzen. Diefen Jungen fragte der Rantor grade etwas, erhielt aber wie in ber Regel feine Untwort, das mochte ibn mobl genieren, und er fragte in brobenben Tone: na weißt Du bas benn nicht? Aber ba batte er den Vaftor auch schon angesteckt; ber bob an mit feiner mach: tigen berrlichen Stimme voller Born: Der Junge ift wohl verftoctt! Der will Ihnen wohl trogen! Da verfahren Gie boch anders mit ihm! Go einen Flegel wird wohl der Ropf noch ju beugen fein! Steh einmal grade Du gummel! Als aber ber Junge fich nicht rührte, noch mucte, noch antwortete, ba ging ber Paffor einige Male erregt auf und ab, da fagte er grollend, aber doch ziemlich rubig: Dann bestrafen Sie ibn, behalten Sie'n bier, fverren Sie'n ein. Das ift vielleicht bas einzige Mal gewesen, seit seiner Taufe, baß fich ein Geiftlicher um ben armen Wurm gefummert bat, und wie? Aber eingesperrt bat ihn der Kantor nicht, er konnte ihm auch nicht aut mas zu effen geben, benn er batte felber feche Rinder. & A Benn wir Ropfrechnen hatten, und der Rantor gab und Erempel, Die waren entschieden immer zu lang. Es handelte fich babei haupt: fachlich nur um 2-3 Jungens, Die bei der Ausrechnung in Betracht famen, Die fabig maren, fo ein langes Erempel im Ropf zu behalten, und die schwiegen oft auch stille, nicht, daß es ju schwer gewesen

mare, jum ausrechnen, aber es mar ju lang, und bis ber Rantor bas lette jur Welt brachte, ba war man schon brin verfommen, es war ju lang. Da fam ber Paftor ein Mal baju. Da borte er mit an, wie uns ber Rantor ein Erempel aufgab; da fagte ber Paftor: herr Rantor, ich glaube garnicht, daß die Jungens das behalten tonnen. Der Rantor fab erft gang verdust aus, als wenn er gang mas Reues gehört batte, aber bann machte er eine unwillige Bewegung. und fagte, recht gedehnt: Jawohl, bas tonnen fie! Da fagte ber Vaftor recht freundlich und mit gacheln: herr Rantor, ich glaube bas nicht, das ift zu lang. Alle Jungens fpannten nach dem Rantor bin; fo ward recht, fo mußte er's haben. Der aber war recht roth geworben, und machte ein Gesicht, als ob er lachen wollte, und nicht konnte; er warf den Ropf weit jurud, und wand den Obers torper bin und ber, als wenn ibm swiften ben Schultern etwas beißen thate, bann ftand er auf einem Beine, und jog langfam bas eine Rnie fo boch wie er konnte, bann ließ er plotlich ben Ruf nieders fallen, und buctte fich weit vorne über, und fagte gang bestimmt: Ich weiß es, das tonnen fie. Da ftaunten wir Jungens, und der Vaftor fand wieder fo naturlich ernft da, wie fonft, und schüttelte ein wenig den Ropf, und ging bald darauf meg, und Reiner batte bem Undern ein Wort geglaubt. Aber der Rantor batte gewonnen. und das mit Recht; warum war der Vaftor nicht fo gescheid, daß er fich das Erempel von den Jungens wiederholen ließ. Alfo blieb ber Rantor bei feinen langen Erempeln, und fein Wilhelm, ober fein Abolf, Die thaten ihm auch ferner noch ben Gefallen, manche mal Eins zu rathen, aber weiter Reiner; ich horte ba gar nicht mehr brauf, fondern dachte an was anderes. Aber über ben Paftor freute ich mich da grade ebenfosehr, wie sich die großen Leute von der alten Rirche da über ibn freuten; dazu gehörten wie mein Bater und meine Mutter auch mein Großvater. Als der Lettere mal wieder eine Zeit lang von uns wegging, da hörte ich, wie meine Mutter zu ihm sagte: Ach Bater, mir ist so bange, und morgen, da gehen Sie nun wieder weg; da sagte mein Großvater: Laß nur, meine Tochter, und ängstige Dich nicht, ich habe es bei Deiner Schwester in Gründerg besser, als bei Euch, aber der Pastor, daß ich den nun nicht mehr zu hören friege, daß thut mir leid.

a Mis ich gwolf Jahr alt mar, ba mußte ich nun mit ben andern Jungens von meinem Alter den Konfirmanden Unterricht besuchen. ben ertheilte der Vaftor im Schulgimmer, Mittwoch und Sonnabend, wenn nachmittags feine Schule mar. Da bin ich benn ernft, und mit allem möglichen Refrectt vor ber Sache bin gegangen. Und fo gerne, und mit aller Luft wie nur irgend Einer, und fo unbefangen bin ich babin gegangen. Aber bas bat nicht lange gedauert, ba batte mich ber Vaftor gang ichen gemacht. Wenn ich bann fo rubig dafaß, und ben Paffor anfab, und aufmertfam feinen Worten laufchte. bann rief er mit einem Male mir gu: Du, wie fist Du benn ba! Ja, ba verging boch auch fein einziger Unterricht, wo ich bas nicht ju boren friegte; und immer blos mir rief er fo mas ju. Er fagte nicht immer biefelben Worte, er feste fie manchmal etwas anders, aber fie follten boch immer daffelbe bedeuten, namlich, daß ich nicht aufpaßte. Und wenn er Diese Worte bann noch bobnisch brebte, und ausrief: Du fist ja ba, wie wenn Du in Grunberg marft! ober: Du fist ja ba, als wenn Du die Schafe buteft! ober: Du fist ja ba, wie auf einem Ruber Beu! Dann lachten Die andern Jungens mich laut aus; und das war mir ungeheuer zuwider. Und wie erschrectte ich mich jedesmal, und fam gang aus bem Texte, und verlor ben Busammenhang und die Andacht von feinem gangen Bortrage. & & Aber Mancher mochte wohl gerne wiffen, wie ich bagefeffen habe? Ja, bas tann ich gang gut beschreiben, aber nur nicht fo mit zwei Borten. Denn wenn mir der Geiftliche das bei jedem Unters

richt jurief, ba mußte doch etwas Wahres bran fein. Bunachft babe ich bagefeffen, wie mir bas von fleinauf war gelehrt worden, von meinen Eltern, von meinem Grofvater, und von meinem gebrer: namlich die Borberarme auf ben Tifch gelegt, und die Sande gefaltet. und bann grabe, nicht ben Rucken binten angelehnt, weil bas ... u faul ausfabe", das Beficht nach ben Beiftlichen ober ben Lebrer ges richtet, fo babe ich junachst bagefessen; aber bierbei muß man fcon beachten, daß ich febr furglichtig war, und beshalb vielleicht feinen richtigen fehlerfreien Blick batte, und ber Geiftliche batte einen gang andern Blick, wie ich, und wenn der mich fcharf ansab. bas fonnte ich von meinen Plate aus nicht ein Mal erfennen. Aber wenn mich das auch Reiner gelehrt hatte, fo dazusiten, da hatte ich bochst mahr: scheinlich boch fo bagefeffen, gang von mir felber. Denn es entsprach gang ber Chrfurcht und ber beiligen Scheu, Die ich von je ber vor bem Borte Gottes empfunden babe. Wenn ich denn fo bafag, und der Paftor begann feinen Bortrag, bann borte ich andachtig und aufmertsam ju; aber je mehr ich bas that, um so mehr vergaß ich alles andere um mich berum, und auch mich felber, und fo verlor ich nach und nach meine Saltung, fam mit ber Bruft gegen ben Tifch, und factte gufammen, mobei ich bann wombalich auch etwas froftrig ausgesehen babe. Beffer fann ich bas nun freilich nicht beschreiben: wie ich aber ausgeschen batte, wenn ich auf einem Fuder Deu faß, das fann ich nicht fagen, benn ich babe bis beute noch auf feinem gefeffen, aber Rube babe ich ein Dal einen Nachmittag lang gebutet, und in Grunberg bin ich ofter gewesen, aber in beiben Fallen habe ich gang anders ausgesehen, als in der Konfirmandenstunde, bas weiß ich beffer. Aber ber Schein trügt; ba batte ber Paftor mich ein Mal follen feine Worte wiederholen laffen, doch bas hat er nie getban. Denn ich brachte eine große gernbegierbe und ein bergliches Berlangen mit, mehr von Gott ju boren und ju lernen, als in der Denfmurblafeiten

Schule und zu Hause; und das war bei mir ganz natürlich. Aber wie in der Bibel, wo ich schon so viel darin gelesen und Allerlei auswendig gelernt hatte, mir doch vieles unverständlich war, so ging mir das auch beim Pastor. Wenn er da in seinen Vortrage von der Verföhnung, und Erlösung, und Rechtsertigung oder heiligung oder dergleichen sprach, dann konnte ich das auch nicht gut verstehen, und habe es erst viel später verstehen lernen, aber um so ausmerkssamer hörte ich zu, und dachte nur daran das zu begreisen. Ich war noch zu jung dazu, um Alles zu verstehn, aber den Spott, den er mir da allemal so ernst zurief, den konnte ich besser begreisen, und ich, an seiner Stelle, hätte es für ein Verbrechen gehalten, einen Jungen, der so vertiest seinen Worten lauschte, vor allen übrigen lächerlich zu machen, und zwar bei der Lehre von der Erkenntnis Jesus Christus.

& Go faß ich benn auch einmal ba, aber nicht fo felbstverloren, denn es war noch ju Unfang ber Stunde. Ich faß auf ber zweiten Bant Zweiter, ba rief ber Paftor ben britten Jungen auf ber erften Bant ju: Beine, mas machft Du benn ba, wirf bas ein Mal meg. Der mußte da was in den Fingern gehabt baben, etwa fein Meffer, oder fonst etwas, benn er warf nichts weg, steckte aber gleich etwas in die Tafche. Wegen bergleichen fagte der Paftor den andern Jungens ofter mas, aber nie ju mir, benn ich hielt mich mit bergleichen nicht auf. Da mandte fich Beine nach mir um, und fab mich an; und wie ich ibn auch ansehe, ba fieht er mir gang ftarr und verschmist in meine Augen rein; einen Augenblick lang bannte mich diefer Blick, und was ich ba gethan habe, bas weiß ich heute noch gang genau: ich babe gutmutbig, aber fast unmerklich eine Miene verzogen, und dabei leife und fast unmertlich mit dem Ropfe genicht; und wenn ich hatte fprechen durfen, ba hatte ich gefagt: Siehft Du, fo gehte, wenn man fpielt beim Unterricht. Aber ber

herr Paffor batte meine Diene beobachtet, und rief mir gu: Wenn Dir das noch lächerlich ift, dann werfe ich Dich die Treppe binunter! Lummel! es war noch langer, aber blos an diese Worte erinnere ich mich noch genau. Aber, Ihr lieben Leute, bas ju lefen, bas will nicht viel fagen, aber, wie er bas ausrief mit lowenstimme und himmlischen Borne, bas battet Ihr ein Mal boren muffen. Bei jedem Borte fleigerte fich die Gewalt feiner Stimme bis jum letten, mo er anbielt, um mit ber größten feierlichen Gewalt, beren er fabig war, mir noch das Wort kummel jugurufen, und ich wußte dagus mal noch gar nicht, was ein gummel war. Ich war zwar burch meinen Bater ichon in faft alle gangbaren Schimpfnamen eins geweiht worden. Gott mag wiffen, wo er fie alle berbatte, aber biefes Bort mußte mein Bater vergeffen baben, bas babe ich erft vom Baftor gelernt. Damale bin ich ein paar Tagelang in ber großten Ungft gewefen, benn bas gange Schulgimmer hatte gedrohnt, und der Rantor, der brunter mobnte, batte ohne allen 3meifel ben Scandal gehort. 3mar vor bem Rantor feinen Schlägen mar ich nicht febr bange, aber ich mar bange, bag er es meinem Bater eriablte, und bann fonnte ich nur fo ungefahr meinem Ende entgegen febn. Aber am andern Morgen, ale ich in die Schule fam, nach dem Morgenlied, fam der Kantor nach mir bin, und da ich grade ber Dritte auf der Bant faß, lehnte er fich mit einer Sand auf den Lifth, und mit der andern faßte er, nach feiner Beife, auf meinem Ropfe ein Bundel Saare, und mabrend er mich folcher Urt ein paarmal fanfte bin und ber jog, fagte er babei, aber mehr ju fich, als ju mir: Bas mar benn bas geffern wieder ein Dal! babei ließ er mich aber schon los, und ging wieder feiner Bege, aber mein Bater hat nichts bavon erfahren.

a Als wir zum ersten Mal die Ronfirmandenstunde besuchten, ba machte ber Pastor bekannt, daß er gang schone Bucher hatte, Jugend

fchriften, und wer gern lefen wollte, bem wollte er gern welche leiben, umfonft, und bann tonnten wir Mittwoch und Connabend nach: mittag fommen und umtaufchen. Das war was für mich, bas borte ich gerne; also holte ich mir alsbald auch eins. Sonderbarer Beise hat mich mein Bater ba wenig gestort beim Lefen, und nach bem Abendessen, ba batte ich ohnebin Zeit dazu, da las ich bas auch manchmal meiner Mutter und meinen Geschwistern vor. Ich las bas gern, aber es maren boch meift nur fleine bunne Bucher; Die meisten behielt ich eine Woche, boch hatte ich auch schon 2 mal in einer Woche umgetauscht. Go mag ich wohl ein Studer 8-10 Bucher gelefen haben, und als ich mal wieder Eins abache, ba tritt ber Paftor vor mich bin, und fieht mich fcharf an, und fagt: Du, bore ein Dal, ich glaube gar nicht, bag Du bie Bucher lefen thuft! himmel, was war ich verlegen; ich hatte ja manches Buch dreimal gelefen; fchuchtern fagte ich: D ja; na, ich glaube bas garnicht, er: wiederte er, mahrend er in dem Buche blatterte. Wenn ber gute Mann mich boch nun blos gefragt batte, was in bem Buche brin fand; bas batte ich ihm in ber Sauptsache ja alles baarfleine ers gablt. Freilich fann ich nicht fagen, ob er felbst gewußt bat, was in iebem Buche brin fant. Darauf gab er mir gwar ein anderes. bas warf ich aber zu Saufe bin, und fah gar nicht rein, aber nachber hab iche boch gelesen. Aber bann ließ iche liegen, ich mochte keins wieder haben; bis nach etwa 4 Wochen schickte mich mein Bater nach bem Daffor, etwas zu bolen mit ber Schubfarre, ba nahm ich bas Buch mit, vergaß aber mit gutem Borbebacht, mir Eins wieder auszubitten, und war herzlich froh, daß ich bavon ab war. Und als er mir barnach ju allen andern auch noch ben gummel Scandal machte, ba batte ich ben gangen Paffor berglich fatt. Ich achtete nicht mehr auf feinen Unterricht, sondern blos noch darauf, daß er mir weiter tein Elend machen fonnte. Jum Glud habe ich auch

blos brauchen diesen einen Winter seinen Unterricht zu besuchen. benn am darauf folgenden erften Oftober vergog mein Bater mit und nach Eisleben, grade als ber Unterricht wieder beginnen follte. & A Da, und der andere Vaffor ba. Der von der freien Gemeinde. Der mit feiner neuen Lehre von der Aufersichung der Lobten? Das mit follten wir und mobl im Saufe troffen? Damit wir berubigt maren, menn mir etwa verbungerten? Bas? llebrigens babe ich außerbem mit diefem Vaffor gar nicht bas Geringfte zu thun gehabt. und fannte ibn faum pom Unseben, und bas will bei mir nicht viel beifen, er mar auch meift immer in Berlin. Aber bas ift auch einerlei. Aber biefe beiben Geiftlichen, vor benen hatte ich einen bollischen Respett betommen, und fie find die Urfache gemefen, baß ich immer und überall in meinem Leben aller Beiftlichkeit weit aus bem Wege gegangen bin, und babe auch niemals in meinem Leben mit einem gesprochen, ober einen gegruft, ober umgefehrt. Die wenigen Ausnahmen von diefer Regel ermabne ich aber gelegentlich. Und auch, als ich bin in die Fremde gegangen, und zu verschiedes nen Malen bin auf ber Reife gewesen, und batte fein Geld, und mußte fechten, ba habe ich wiffentlich nie bei einem Beiftlichen angesprochen; fondern das Pfarrhaus habe ich immer verschont, fonnte auch gang aut ohne zu. Um fo widerlicher maren mir aber die Fechtbruder, die ich fo baufig fah ins Pfarrhaus geben, andere Saufer verschonten fie mobl, aber nie bas Pfarrhaus, Und wenn fie bann zu wenig, ober auch wohl garnichts befommen batten, bann rafonirten fie unterwegs, ober in ber Berberge machtig, erfundigten fich babei aber auch schon wieber, wo ber nachste wohl wohnte. Einer bavon, ber mußte auch einen Spruch baju ju erzählen, ber lautete fo:

> Der arme Mann fann feinen Paftor leiben, Doch feine Pfennige, Die nimmt er gern.

a Mit diesem armen Manne habe ich aber nichts zu thun hier, und nehme mir nichts davon an. Ich nehme mir auch nichts davon an, wenn mich irgend wer Feindseligkeit, oder Haß, oder Verachtung, gegen diese beiden Geistlichen beschuldigen wollte, nein, nichts nehme ich mir davon an. Ich konnte schon dazumal die sämmtlichen Evangeliums auswendig, und Eins davon fängt freilich so an: Sehet Euch vor, vor den falschen Propheten.

& Ich babe ichon bavon geschrieben, bag mein Bater einigermaßen ftrenge mit mir verfahren ift, und es gab haufig mehr Schlage, als Brod. Freien Willen batte ich nicht ben geringsten, ich durfte nichts thun, als was mir mein Bater ju thun befohlen batte, dafür gab er mir aber Arbeit genug. Sprechen burfte ich nur, wenn er mich etwas fragte; um Alles mußte ich meinen Bater um Erlaubniß bitten, erhielt aber febr felten welche. Ueberaus gerne lief ich mit ben andern Jungens umber, aber ich gewann mir baburch jedesmal fo viel Schläge von meinem Bater, daß ich bas ließ, wenn ich aber fragte, bann befam ich feine Erlaubniß. Da bin ich ein Dal troße bem meggelaufen 1-2 Stunden lang, das befam mir aber fo schlecht, wie nie zuvor. Da fab ich ein, daß ich mich immer noch beffer fand, wenn ich gar nicht fragte. Denn wenn ich etwa eine Boche lang gar nicht mar raus gefommen, als bis in Die Schule, und batte die übrige Zeit in ber Backftube gefeffen, und etwa ein Dupend Pfund Bucker, barten, im fleinen Morfer recht fein geftogen. ober mehr als 1000 Pfennigftucken, bestehend aus Safen, Suhner, Eichhörnchen, Fischen u. brgl. m. schon mit rother und gelber Karbe angemalt, oder fonft in dergleichen meinen Bater behülflich gewesen war, bann sehnte ich mich wieder machtig raus, nach den andern Jungens, und lief wieder meg. À

a Eines Mittwochs fam ich in der Schule, (ich ging schon zum Rantor) neben einen Jungen zu sitzen, dessen Eltern hatten Dekonos

mie, und auch ein Stücker 8 Kühe, die mußte der Junge nachmittags hüten, draußen, ein ganzes Ende weit aus dem Thore, und der ladete mich ein mitzugehen; ich sagte sogleich zu, und mittags um ein Uhr, da mußte er austreiben, um diese Zeit sollte ich kommen. Es war ein prachtvoller heißer Sommertag. Um Erlaudniß zu fragen, wäre Wahnsinn gewesen. Doch aber ging ich gleich nach dem Essen in die Backstube, um zu sehen, ob da wohl Arbeit für mich zurecht gemacht war, aber als ich da nichts Verdächtiges sah, stahl ich mich zum Jause hinaus, und fort. Das war nun freilich eine Lust auf den schönen großen Wiesen da, mit den schönen breiten Wassergraben, und dem reinen Wasser din, da haben wir uns ein paar mal gebadet; dann standen Weiden da, und der andere lehrte mich Pfeisen oder Flöten schneiden. Aber der Nachmittag verging schnell genug, und als die Sonne unterging, trieben wir die Kühe nach Hause.

E so lange war ich aber noch nie weggeblieben, es war wohl 9 Uhr, als ich anlangte. Ich getraute mich nicht ins Haus, aber meine Mutter bekam mich zu sehen, und rief mich rein, und mein Bater war nicht zu Hause. Als mich meine Mutter ausgefragt hatte, schalt sie blos wenig, was mich sehr wunderte, darnach schiekte mich zu Bett, und von Abendbrot war keine Rede. Aber mir war das sehr lieb, damit mich mein Bater nicht mehr unter die Hande bekam. Am andern Morgen, als mich meine Mutter rief, ging ich sehr verzagt die Treppe runter; aber mir passirte nichts. Aber als wir nachher die Suppe aßen, da fragte mich mein Bater ordentlich streundlich, wo ich denn gewesen wäre und was ich gethan hätte. Er hatte ein unglaubliches Geschief dazu, mich auszufragen, das that er immer, aber nicht mit solcher Ruhe, und so wußte er bald alles, und wie es gekommen war. Und als es erst so spate war, daß ich meine Schulbücher unter den Arm nehmen, und zur Schule

geben tonnte, ba war ich berglich frob', bag die Sache fo aut abs gelaufen war, aber meinen Bater tonnte ich nicht begreifen. Dann friegte ich noch etwas Ungft vor ber Mittagsftunde, aber als mir ba auch nichts paffirte, ba ging mir alle Bangigfeit meg. Aber als ich um 4 Uhr aus ber Schule tam, und meine Bucher mege gelegt hatte, und in die Stube trat, ba martete mein Bater ichon auf mich, und fagte, fomm ein Mal mit! als wir in ben Sausffur traten, friegte ich febr fcblechte Abnung und fagte: Bater, ich bab noch teine Besper; D. Du haft ja gestern auch teine gewollt; Geb und hole ein Mal Deine Bibel, fagte er. Dann nahm er mich mit in die Backftube, öffnete die beiden oberften fleinen Fenfterflügel, und bann blatterte er ein wenig in ber Bibel, bann legte er fie auf ben Tifch, und fagte, fieh' ein Mal ber, und als ich ran trat, fagte er: hier bas und bas und bas, diefe brei Rapitel lerne ein Mal auswendig, ich werbe Dich nachher überhoren, fo weit, wie Du gefommen bift. Damit ging er raus, und fcblog bie Thur binter fich gu. Da fand ich nun in ber beißen Bacfftube, und braugen mars grade fo fchon als gestern, und ber andre Junge mar wieder auf ber Wiefe bei ben Ruben, und die andern Jungens liefen alle braußen rum, und Besper batte ich auch nicht gefriegt, und follte nun ba schwißen, und fing bitterlich an ju weinen, und hoffte babei, mein Bater follte mit dem Stocke tommen, benn ich wollte viel lieber eine Tracht Drugel baben, als biefe Strafe. Aber mein Bater fam nicht, benn er batte fo lange auf mich gewartet, und batte fich jest erft ein paar Stunden fchlafen gelegt. Als ich lange genug geweint batte, und es tam Niemand, der mir belfen, und mich aus meinem Elend erlofen wollte: ba bachte ich endlich wieder an meine Aufgabe; und putte mich ab, und fab mir die Geschichte ein Mal an. Es fimmte, es maren brei Ravitel, namlich Matthaus 5 bis 7. Die fogenannte Bergpredigt, aber ben Ramen mußte ich bagu Mal noch nicht, wie ich überhaupt im neuen Testamente noch gar keinen Bescheid wußte; denn daraus hatte mein Vater mir nichts vorz gelesen, und in die Kantorschule war ich eben erst versetzt worden.

& Alfo fing ich an ju lefen beim erften Berfe, ben gweiten, ben britten, ben vierten, -. Ja bu ewige Gutigfeit, mas fand benn ba ju lefen; wie ging benn bas, wie lautete benn nur bas ba eigents lich? Das batte ich ia in meinem Leben noch nicht gebort. Ich mar gang rubig geworden. Bo fam benn bas nur ber? Was mar benn bas für Giner, der das fprach. 3ch bolte mir einen Stuhl ran, vergaß alles andre, und fing wieder von vorn an ju lefen. Das mußte ich erst ein Mal ordentlich lefen. Als ich die erste Reibe batte runtergelesen, da konnte ich mir nicht helfen, da fing ich eben noch ein Mal an, und las wieber von vorne. Dann las ich aber weiter: aber febre langfam, benn es war mir alles ju neu, und ich bedachte mich ba fo lange bei, und fo tam es, bag ich noch nicht ein Mal bas erfte Rapitel bis gu Ende gelefen batte, viel weniger alle brei. Da horte ich es fieben Uhr fchlagen, und ba fam mein Bater wieber. Er batte meine "Schande" in der Sand, fo bieg namlich bas Seil, was ich über die Schultern nahm, wenn ich mit ber Schubfarre etwas holen mußte. Er nahm gleich die Bibel vom Tifche in beide Bande, und lebnte fich ructwarts an ben Difch an, und fagte: Go, nun fag ein Mal ber! Ja, bu lieber himmel, ich tonnte nicht ein Mal ben erften Bers, benn ich batte gar nicht mehr ans lernen gebacht. Go wie Er bas aber mertte, fagte er: 3, Du haft ja mohl garnischt gelernt! und legte die Bibel wieder bin, und faßte mich am Arm, und fing an, mir den Projef ju machen, was er, wie die meisten Projegmachers, gern febr in die Lange jog. Und mahrend er, meines Biffens nach, außer im Saufe, nie einen Prozeß geführt hat, mußte er damit doch fo gut Befcheid, daß er mahrend ber gangen Dauer beffelben fets eine febr beftige Rede bielt. Unders that er es nicht, aber er fprach immer gur Sache, und fuchte fein Urtbeil aufe Beffe ju begrunden, damit ich es nicht anfechten fonnte, und pon Widerspruch mar fo wie so feine Rebe. Aber in ber hise fonnte ich nicht alles behalten, und fo auch diesmal nicht, aber etwas weiß ich noch: Du baff ja garnischt gelernt! Bas fannft Du benn! Bas? Rannft Du benn weiter nichts, als Rube buten! Das ging mobl beffer, wie lernen! Rube buten! Das mare allenfalls eine Profession für Dich! Du Rubbirte! Benn Dich Die bofen Buben locken fo folge ihnen nicht! ich weiß es wohl. Du haft ein turges Gedachtniß! Das will ich Dir ichon ffarten! Das will ich Dir ichon ftarten! Morgen wirds ichon beffer gebn! Morgen wirds ichon beffer gebn! Endlich batte Die Geschichte aber ein Ende, und als mein Bater die Schande an einen Ragel bing, wollt ich beulend raus gebn, aber er rief mich fogleich wieder jurud, und fpenbirte mir gang febnell noch wenigstens ein halbes Dutend Ropfffucte, weil ich Die Bibel nicht mitgenommen batte. Nachdem ich nachber Abende brot gegeffen hatte, mußte ich aber bald ju Bett. Da fielen mir Die Prügel wieder ein, aber auch das, was ich nachmittags gelesen batte, und ba merfte ich, daß ich ichon welche Spruche auswendig mußte. und fo fchlief ich gang gufrieden ein. Um andern Mittag, als ich gegeffen batte, fagte mein Bater: Sole Deine Bibel ber; ich bolte. und als er fie aufgeschlagen batte, fagte er ju mir: Wenn Du nachber aus der Schule tommft, und ich bin nicht ba, bann gehft Du in die Backftube, und lernft das Stud bier auswendig. Dabei zeigte er mir das Stuck Matth. 5, 1-12. 3weimal werde ich Dir dabei eins belfen, ofter nicht, und wenn Du es bann nicht ohne Unftog weiter fannst, wenn ich fomme, bann haue ich Dich fury und flein. Go, bas war boch wenigstens was Genaues; bas wollte ich ja gang gerne lernen, und ging froblich in Die Schule, und um 4 Uhr, als

mir meine Mutter einen Salzfuchen gegeben hatte, da ging ich in die Backstube, und als mein Vater um 7 Uhr mich überhörte, da sagte ich ihm das Stück ohne Anstoe her, und hatte noch einen ganzen End dazu gelernt, davon sagte ich aber nichts. Tags drauf war Sonnabend, da hatten wir nachmittags keine Schule, und dann war Sonntag, da habe ich die beiden Tage das ganze fünste Rapitel lernen fast ohne Anstoe herfagen. In der nächsten Woche lernte ich dann das sechste Kapitel; aber weiter kam ich vorerst nicht, denn mein Vater hatte lange Zeit alle Tage andere Beschäftigung für mich; aber nach einer Weile mußte ich das siebente Kapitel auch nachholen, aber das hatte ich vorher schon manchmal durchz gelesen.

& Aber wenn man gern lernen will, und man foll wieder mas anders thun, daran ift auch nicht viel gelegen. Schularbeiten mußte ich zu Saufe auch machen, benn als ich bas zweite Sabr zum Rantor ging, ba mußte ich mit ben meiften Jungens jede Boche bas Evan: gelium für ben betreffenden Sonntag auswendig lernen, und bagu auch wohl ein Lied aus bem Gesangbuch ober noch allerlei Bibels verfe. Danach erfundigte fich aber mein Bater fiets fehr ans gelegentlich; und wenn er bann meiftens felbft Arbeit für mich hatte, bann fagte er ju mir: Deine Schulaufgabe fannft Du morgen fruh lernen, ich werde Dich um 4 Uhr wecken, ba lernt fiche am beffen. Wenn es bann Wintertag mar, bann mußte ich, nachbem ich mich gemaschen und gefammt batte, mit Bibel ober Gefangbuch auf den Bactofen feten; da ward warm, und ich fag nicht im Bege, und nabe babei bing bie große Schirmlampe, und mahrend mein Bater unten Brodchen und Semmeln brebte, lernte ich berweil oben bas Evangelium ober bas Lied, bis ich fagen fonnte: ich fanns: bann überhörte er mir bas, und bann durfte ich runter fommen, und befam Arbeit. d



## Mein erfter Beruf

ngefahr nach meinem gehnten Jahre faufte mir

mein Bater einen Bregelforb, groß genug, lang: lich; an jeder gangefeite mar mit feinen beiden Enden ein ichones blaues Band befeftigt, das ftreifte ich dann über den Ropf, und fonnte folcher Beise ben Rorb schon vor mich ber tragen. Den lettern gablte meine Mutter jeben Sonntag Bormittag voll Semmeln, Weden, Salgtuchen und Bregeln, und bergleichen, und wenn ich dann vom Orgelchore runter aus der Rirche fam, bann mußte ich schnell ben Korb umbangen, und damit in die Wirthes baufer gebn, benn ba famen viele gandleute von außerhalb in die Rirche, und wenn die aus mar, dann hatten fie Appetit, und wollten erft frühftuden, ebe fie wieder nach Saufe gingen. Da fauften Die mir benn mas ab, und tranfen einen Schnaps ober Bier bagu. Nachmittags und abende, wenn die Leute ine Birthehaus gingen, ba gablte mir meine Mutter ben Rorb wieder voll, besonders mit Bregeln, oder wenn auf dem Rathsteller Tangmufit mar, mas aber felten vortam, bann that fie noch Buckerbregeln und 3wiebacke babei, und bann mußte ich wieder los.

æ Wenn ich dann abends spat wieder kam, dann zählte ich das Geld auf den Lisch, und meine Mutter zählte die Waare nach, die etwa noch im Korbe war, und dann mußte das stimmen; im Anfange hatte das aber ein paarmal nicht gesstimmt, weil ich mir selber was abgekauft hatte, aber ohne Geld, denn ich war allezeit bei gutem Appetit. Da hatte meine Mutter das meinem Bater gesagt, und da friegte ich ein

Mal schmähliche Haue. Darnach hat das aber regelmäßig geftimmt.

& 3ch war nur ein ichlechter Raufmann, und Die Leute zum taufen zu reigen, bas verftand ich nicht. Aber Erfahrungen machte ich auch babei. Da wohnte ein Schneiber, ein fleiner Rerl wars nur, aber ber wollte der nobelfte fein von die paar Schneiders, Die Da mobnten, und ber mar ein fo guter Freund von meinem Bater. bag er fich mit ibm duste. Es mar nun in der Kastengeit, ba tomme ich mit Kastenbregeln eines Conntagsabends ins Nachbarwirthshaus; ba war mein Bater auch ba, und faß an einem Lifche, und fpielte Rarten, namlich Schaffopf, und ber Schneider faß neben ibm, fpielte aber nicht mit, fondern fab meinem Bater blos in Die Rarten. Als ich eintrat, ließen fich bie meiften Gafte alsbald Bregeln geben, die legte ich auf ben Difch por jeben bin, und bann ichoben fie mir bas Gelb gu, und ließen fich weiter nicht floren, fondern fpielten dabei weiter, und agen Die Bregeln jum Biere. Da fam ber Schneiber, mabrend ich am hintersten Tifche mar, und fagte: Ich will mir auch ein paar Bregeln nehmen, und babei hielt er mir feine eine Sand bicht unter Die Rafe, da hatte er das Geld, und ich brachte meine Sand auch dabei, um bas Geld ju befommen, und baburch mar mir ber Blick auf meinen Rorb einen Augenblick lang gang versperrt, und als ich mir Die drei Pfennige angeseben batte, ba mandte mir ber Schneiber fcon ben Rucken gu, und ging bann langfam bie Stube entlang wieder nach dem vordersten Tische, und fette fich wieder auf feinen Plat neben meinen Bater. Mir war augenblicklich unbehaglich ju Mute, weil bas Geschäft fo schnell gegangen war, bag ich gar nichts Davon gefehen hatte, wieviel Bregeln der Schneider aus bem Rorbe genommen. Das war mir auch noch gar nicht vorgefommen; wohl waren ba immer einzelne Gafte, die fich die Bregeln felber aus dem Rorbe nahmen, aber wenn fie foviel batten, wie fie wollten, bann

brehten fie bie Sand um, und zeigten fie mir, ber eine mohl etwas flüchtiger als ber andre, aber ich konnte immer leicht seben, wieviel Reder hatte, und bas thaten fie Alle, und überall. Alfo mar mir etwas unwohl, und ob fich ber Schneider nicht vielleicht vergablt, und fur brei Pfennige vier Bregeln aus bem Rorbe genommen batte. Aber bas mare bas erstemal gemefen; Die Leute, mit benen ich ba folcher Art Geschäfte machte, die waren bei mir alle ehrlich, und ob das nun folche Gafte maren, wie in diefem Birtsbaufe, ober es waren wo anders Tagelohner, oder Gefellen, oder Rnechte, oder Lebrlinge, nie bat mich ba Einer um einen Pfennig betrogen; und wenn bas im Unfange ein paar Mal nicht gestimmt hatte, ba mußte ich gang genau, wober bas fam. Und biefer ehrsame Schneibers meifter ba, in dem vornehmften Gafthofe im Orte, der ju meinem Bater "Du" fagte, ber hatte mich ba um eine Bregel betrugen follen? Unfinn; und ich beruhigte mich barüber schnell. Aber als ich fpat abends nach Saufe fam, und meine Mutter nachgezählt hatte, da fagte fie: da fehlen ja 3 Pfennige, und fab mich babei an. Ich erschrack machtig, konnte mich aber nicht befinnen, und an ben Schneider bachte ich gar nicht, und blieb rathlos die Antwort schuldig. Da fagte meine Mutter: Befinne Dich boch, Du mußt boch wiffen, wo das Geld geblieben ift, haft Du etwa mas verloren? da fagte ich: ich weiß es nicht. Da war meine Mutter febr argerlich, und rief: na das wird morgen fruh wieder einen ichonen Spettatel aeben mit bem Bater! Das bachte ich felber auch, und ba fagte ich betrübt gute Nacht, und ging ju Bett, und bachte noch eine Beile an die 3 Pfennige, und wie das morgen fruh werden murde, aber an ben Schneider bachte ich babei mit feinem Beine. Mein Bater batte wieder ein Mal die Morgensuppe abgeschafft, und so tranken wir am andern Morgen Raffee, ftillschweigend, wie immer. 218 mein Bater fertig war, fand er auf, und indem er auf mich zeigte,

fagte er ju meiner Mutter in ungewohnt freundlichem Tone, ben fie aber febr aut fannte: Wie bat es benn geffern Abend mit Dem ba geffimmt? Rury und falt fagte meine Mutter: es fehlten brei Pfennige. Go? rief mein Bater in gang anderem Tone: Das ift ja eine berrliche Wirtschaft! Alfo jest erfahre ich bas erft! Go ein Beib! Benn man miffen will, was im Saufe paffirt, ba muß man fie bas erft abfragen! Auch bas Allergeringfte! Es find ja auch nur brei Pfennige! Gine Bagatelle! Fur Ginen wie ich! Der bas Geld mit Scheffeln meffen fann! Als meine Mutter aber feine Silbe erwiederte, fondern ba faß, als ob fie bas garnichts anginge. da wandte fich mein Bater an mich, und fagte in gang verandertem, giemlich menschlichem Tone: Wo haft Du benn bas Geld gelaffen? ich fagte: ich weiß nicht. Da fagte er: Ra lagt Du Dich benn ba mobl betrügen, oder weißt Du mas bavon, daß Dich Giner betrogen bat? Davon mar ich mir aber nichts bewußt, und lange befinnen durfte ich mich auch nicht, benn da war in der Regel alles verloren; nur immer lieber gleich antworten, wenns auch vertehrt mar, ba fagte ich wieder, ich weiß nicht. Aber ich weiß es, rief mein Bater ba aus: Du bift ja ein herrlicher Raufmann, alle Achtung! Alfo ba bat Dir ber Schneiber, ber geffern Abend neben mir faß, 3 Bregeln abgefauft, und ba lagt Du Dir ba 6 Stuck aus bem Rorbe nehmen, und fiehft bas nicht? Das ift nun gufallig ein ehrlicher Mann gewefen, ber hat mir bas ergablt, und hat die übrigen 3 Bregeln an mich bezahlt; aber wenn bas nun ein Underer gewesen mare! Uch Gott, ach Gott, ach Gott, fo ein bummer Junge. hierauf fing er wieder mit meiner Mutter an ju rafonniren: Bas mag mobl Alles im Saufe paffiren, wo man nichts bavon erfahrt! Wenn ich bas nun nicht zufällig erfahren hatte! Rachstens werbe ich mich auch noch um ben Bregelforb befummern muffen, aber wo tein Bertrag ift, ba ift auch tein Gegen im Saufe! Aber

meine Mutter war mahrend dem schon stillschweigend rauss gegangen, sie hatte diesen Morgen wohl, wie so oft, keine Lust zur Segenrede, und so mußte sich mein Bater für diesmal schon zufrieden geben. Aber ich habe wegen der Seschichte sonders barer Weise keine Prügel gekriegt, worüber ich mich sehr vers wunderte.

& Wer meinen Bater nicht gut fannte, und horte ibn fo toben, ber machte fich ba gang falfche Begriffe von meinen beiben Eltern. Denn es paffirte auch nicht bas Allergeringfte im Saufe, mas mein Vater nicht wußte. Go eine berrliche Wirtschaft batten wir garnicht, baß ba besondere Beimlichkeiten paffiren fonnten. Wenn ich mas Uns rechtes begangen batte, mas mein Bater noch nicht mußte, aber wohl meine Mutter, da brauchte ich mich nicht hinter meine Mutter zu flecken, nein, bas gabs gar nicht, bas that ich gar nicht, bas batte mir meine Mutter von Jugend auf gar nicht angewohnt. Wie recht fie aber bamit hatte, bas hatte ich fcon ofter gefpurt, nicht erft diesen Morgen, so findisch mar ich all lange nicht mehr. Wie ware bas mobl geworden biefen Morgen, wenn meine Mutter batte ges fagt: Es hat Alles geftimmt! Ja, bas hatte fich mein Bater berg lich gewünscht, da batte er sicherlich schon ben gangen Morgen in der Backstube bei feiner Arbeit fich brauf gefreut. Schabe. Das ware eine toftliche Urfache gewesen, wie fie mabrhaftig sobald nicht wiederfame. Da batte er ihr gang mas anderes fagen fonnen, ba ware es ihm eine Rleinigfeit gemefen, fie jur Biderrede ju bringen. Da batte er mit bem großesten Recht wieder ein Mal tonnen einen ordentlichen Scrichtstag abhalten. Aber fo verlohnte es fich ja gar nicht der Mübe, davon anzufangen. Jawohl, lieber Bater, jawohl, jamobl; fo ein bummer Junge! Aber wenn Du mit Deiner Familie auf einem andern Ruge verfehrt batteft, daß man nicht immer batte vor Dir gittern muffen, bann batte ich Dir bas jest recht ichon ergablt, dann hattest Du leicht fehn konnen, wer eigentlich der Dummfie war, aber fo --

a Aber Diefer Schneider; alfo boch! fo wie mein Bater ben Schneider ermahnte, mußte ich Bescheid, und sogleich dachte ich an bas Unbehagen, mas ich gestern Abend empfunden batte, als er mir fo fchnell ben Ruden gufebrte, und bann fo langfam, mit frummen Elbogen, die Stube entlang wieder nach feinem Plate ging. Babe rend er alfo feine Sand mit bem Gelde mir fo gefchieft unter bie Rafe gebalten batte, baf ich nichts weiter feben fonnte, ba batte er mit seinen langen Schneiderfingern fich leicht eine Sandvoll Bregeln gepactt; wieviel es grabe maren, barum fam es ja nicht, benn er mar ja ehrlich, und wollte die Uebergabligen meinem Bater ja nachs bezahlen. Du, fo ein infamer Schneiber. Sicherlich batte er bas mit Ueberlegung gethan, benn fonft batte er ja bie Bregeln porn an feinem Tifche eben fo bequem baben tonnen, wie die Undern, und brauchte nicht ein Dal aufzusteben. Bu ber Beit befam ich immer noch einen Unfloß von meiner Rrantheit, und wenn ich Abends zu Bett ging, ba fonnte ich noch lange nicht einschlafen, und fo plagten fich benn meine Gebanten Die balbe Racht lang mit dem Schneider umber, nach diesem Borfall. Denn ich batte gar ju gern gewußt, marum er bas gethan batte; ich batte ibm nie etwas in ben Weg gelegt, batte ibn freilich auch weiter gar nicht beachtet, außer, wenn ich ibn auf der Strafe traf, daß ich ibn geborig grufte, benn mein Bater bepbachtete mich immer beimlich aus dem Kenfter, ob ich auch Jedermann ordentlich grufte. Ei, Ei, Diefer Schneider! Barum hatte ber bas gethan! Warum hatte ber bas gethan! Ich fonnte mir bas garnicht benten; endlich aber fam mir bas fonderbar vor, daß ber Schneider ju meinem Bater Du fagte; wenn ich wiffen wollte, wie bas quaing, ba mußte ich meine Mutter ein Mal barnach fragen; Die Denfwurdigfeiten

mußte immer Alles, und belog mich nicht, aber fie fagte mir immer nicht Alles. å & Eines Abende nach bem Abendeffen, faß fie ba, und flopfte Strumpfe; bas mar gute Gelegenheit, etwas ju erfahren. Da fragte ich: Mutter, marum fagt benn ber Schneider zu unferm Bater Du? ba fagte fie: Das weiß ich nicht, barnach mußt Du Deinen Bater fragen. Diefe Untwort mar ich gewohnt, benn fo fagte meine Mutter immer, wenn ich was von meinem Bater wiffen wollte. Sie mußte auch gar mohl, bag ich meinen Bater nach fo mas nicht fragen durfte, ohne, daß mir fogleich feine Sande ine Beficht flogen, wegen meiner Reugierigfeit. Früher mar ich über diese Untwort febr empfindlich gewesen, aber mit Unrecht, ich batte schon eingesebn, baß fie bas nicht bofe meinte; alfo fragte ich gleich weiter: Ja, aber unfer Bater geht doch ba gar nicht bin, und ber Schneider fommt ju uns auch gar felten, blos neulich mit meiner neuen Sofe, Die er mir aus Baters alter hofe gemacht batte; warum fagen fie benn Da Du zu einander? ba fagte meine Mutter: D. im Wirtsbaufe, ba werden fie fich mobl ofter treffen. Da fragte ich weiter: Ja, ba find doch aber welche, ba find wir doch viel beffer damit befannt, als mit bem Schneiber, warum fagen die benn nicht Du jum Bater? Da fagte fie: D, die werden wohl nicht fo oft ins Wirtshaus gebn; Dia, fagte ich, ba find boch welche, ba ift Der, und Der, und Der, Die geben auch ins Wirtshaus; und bann ift der Wirt, ber fagt gu viele Leute Du', aber nicht zu unferm Bater, wie fommt benn bas? Da fagte fie: Das tommt baber, weil Dein Bater Niemandem Die Bruderschaft anbietet. Da fchwieg ich fill, und fagte nichts mehr, damit ich das nicht vergaß, was mir meine Mutter da offenbart batte. Da batte ich genug zu thun, als ich zu Bette ging. Buerft befann ich mich auf Alle, mit benen fich mein Bater buste. Ich

brachte nicht mehr zusammen als 5, das waren außer dem Schneider

noch zwei Tuchmacher, ein Schumacher und ein Schloffer. Die batten alfo Alle meinem Bater Die Bruderschaft angeboten. Die lief ich aber Alle wieder fahren, blos ber Schneider, ber fam mir nicht aus ben Gebanten, und warum er fich bas ausgebacht batte mit meinen Bregeln. Endlich friegte ich ba aber flare Begriffe bavon, und fam bamit ine Reine. Diefer Schneider mar ohne allen 3meifel ein fogenannter Schmarober. Ja, bas mußte ich nun wohl, und bas batte ich fo gern meinem Bater gefagt, aber bas getraute ich mich nicht; aber meiner Mutter fagte iche, Die fagte aber gleichs gultig: Ja, von ber Sorte, ba bat ihrer Dein Bater mehr gehabt in feinem Leben, aber bas maren immer feine beften Freunde, ba burfte man ibm fein Wort bavon fagen, weber im Guten noch im Bofen. Da brauchte ich mich nicht mehr zu wundern, daß der Schneider gar feine Rückficht barauf genommen hatte, auf die Folgen, die feine That für mich und meine Mutter haben tonnten. Aber danach fragt ein Schmarober nicht, bas ift ibm gant einerlei, ob andere bavon ben größten Schaben baben, ober in Die größte Berlegenbeit fonimen.

a Ich habe nachher lange darauf gewartet, daß mir der Schneider ein Mal follte wieder fommen, aber das hab ich nicht erlebt, er hat mir nichts wieder abgefauft, aber mein Bater blied sein guter Freund bis auf den letzten Tag, wo wir sind von Nothenburg wegs gezogen, aber auch keinen Tag länger. Am letzten Tage da fündigte ihm mein Bater denn die Freundschaft, aber da konnte man sich nicht mehr drüber freun, denn es war viel zu spät. Als mein Bater von dort verziehn wollte, da hatte er einen neuen Anzug sehr nötbig, aber das Geld wollte wohl nicht reichen, so mußte er verzichten, aber eine Hose mußte er haben, das ging nicht mehr. Also kaufte sich mein Bater von einem Tuchmacher ein Stück schwarzes Tuch, und ging zu diesem Schneider, und ließ sich Maaß nehmen. Sonntag

nachmittag machten wir ba fort, und Sonntag morgens fam ber Schneider mit ber Sofe. Da febe ich meinen Bater beute noch fichn in feiner neuen Sofe. Er fonnte nicht barin ausschreiten, fie mar viel ju enge und ju furg; und mein Bater mar bofe, und fagte: etwas laft man fich gefallen, aber bas ift ja garnifcht. Und ber Schneiber lief immer um ibn rum, und flappte immer bie Sande jufammen, und faate: Lieber Bruder, ich weiß gar nicht, wie ift benn bas nur gefommen; bas fann ich mir garnicht benfen! ei, ei, ei, ei, fchabe, Schade, Schade, bas thut mir aber wirflich leid; Bruderberg, wir find fo lange gute Freunde gewesen, und nun follen wir noch als Reinde auseinander gebn! bas greift mich an! ba fagte mein Bater: Schade was vor Dein Bruderherg, mache das Du raustommft, pormarts. Aber man fonnte fich barüber nicht mehr freuen, benn nun war der Schaden da; das hatte mein Bater fruber thun muffen, benn bas ift eine hauptfache, bag man einen Schmarober bei Beiten erfennt.

Echon von dieser Zeit an erinnere ich mich, daß mein Vater fast regelmäßig jeden Abend ins Wirtshaus ging zum Kartenspielen, da spielten sie noch Schaffopf oder Wendsch; Stat war noch nicht mode. Wenn er aber keine Zeit dazu hatte, oder mußte besonders früh ausstehn, dann ging er nicht hin. Sein Geschäft versäumte er dieserhalb nicht im Geringsten. Nur ganz ausnahmsweise kam es vor, daß er abends in Hause blieb, dann verbrachte er die Zeit mit Lesen in irgend einem Buche. Aber Sonntag abends, da ging er sich in immer eher weg ins Wirtshaus, da war keine Ausnahme. Wenn er im Hause blieb, dann mußten wir Kinder uns einzeln in den Ecken rum drücken, und dursten kein Wort sprechen, und mußten uns ganz ruhig verhalten, deswegen behagte uns das nie, wenn mein Bater zu Hause blieb, aber meine Mutter hat sich darüber oft gar sehr geärgert. Aber bei Wintertag, nachmittags, wenn die

Dammerung tam, und er hatte Beit, bann bolte er regelmäßig feine Buitarre vom Nagel, Die batte er fich in feiner Gefellengeit anges fchafft, und bann fvielte er mobl eine Stunde lang Buitarre, mou er auch öftere fang, bann horten wir gerne zu, und maren von felber rubig. Denn er fonnte viele, viele Stucken fvielen, und batte auch ein paar große bicke Notenbucher, jedes mohl einen halben Meter lang, die fanden Blatt fur Blatt voller Roten und Lieber, die batte mein Bater mabrend feiner Gefellenjahre ba Alle binein geschrieben. Die nahm er fich noch Sonntags nachmittags manchmal ju feiner Guitarre vor. Außerdem aber, des Abends, wenn er ba blieb, wenn fich ba Eins rubrte ober lachte, bann fab er auf, bann rubrte fich Reins mehr, dann rief er noch: Euch hangt wohl der himmel voller Geigen? Ich will Euch gleich ben lebermuth austreiben! Und bas war ihm bitterer Ernft, webe bem, ber es magte, fich noch ju rubren; bann bockten wir fo lange ftill, bis er fagte: marfch, ju Bett, bann maren wir frob, wenn ber Abend porbei mar. Des Abends im Birtsbaus trant mein Bater niemals Schnaps, fondern Bier, und ficher febr maßig; benn er war fein Trinfer, auch nicht etwa aus: nahmemeife, nein, denn ich babe nie in meinem gangen leben meinen Bater auch nur ein aller einziges Mal betrunten gesehen. Aber jum greiten Frühftud, ba bat er fich immer ein paar Schnapfe ges trunten, den mußte ich immer holen, in einer Weinflasche, jede Boche ein balbes Quart, nie mehr, und fo trant mein Bater jabrs lich 26 Quart Schnape, benn außer jum Frühftuck trant er Reinen. Doch ging er nachmittags ab und zu ein Mal zu Weine. Da maren verschiedene Leute, Die befagen Beingarten zu eigen, Die verzapften ben Wein bann in ihrer Wohnung; ba flecten fie über ber Sausthur einen grunen Rrang beraus, baran fonnte man es merfen. a Um biese Zeit besuchte und ein Mal mein Ontel, nämlich ber einzige Bruder von meiner Mutter, der war Forfter in den Sagans

schen Forsten, wohl 10 Meilen von uns entsernt. Der war noch nicht bei uns gewesen, und ist auch nicht wiedergekommen. Es war an einem schönen Sommertage, und als er gleich nach Lische ankam, da war mein Bater spurlos verschwunden, und zwar so, wie er ging und stand, blos die Schürze hatte er abgelegt. Da mußte ich sos, und ihn suchen, in alle Wirtshäuser, und bei den Nachbarn, aber er war nicht zu sinden. Aber Abends um neun Uhr, als mein Onkel schon seit einer halben Stunde wieder fort war, da kam er an, als ich zu Bett gehn mußte; und meine Mutter erfuhr noch am nämslichen Abend von andern Leuten, daß er den ganzen langen Nachmittag in einem solchen Weinausschanft gesessen hatte. Ob mein Vater das nun aus Schlechtigkeit gethan hatte, blos um meine Mutter wieder ein Mal recht zu kränken, oder ob er sich vor meinem Onkel verssechen wollte, ungefähr so, wie sich Adam im Garten Eden hinter die Bäume verssecke, das kann ich nicht sagen.

A Sowohl von meiner Mutter, wie auch später von meiner Tante habe ich gehört, daß mein Bater nicht selten auch ein Spieler war. Oraußen vor dem Orte links lag auf einer Anhöhe und mitten in einem Weinberge eine Tabagie, mit einer Kegelbahn, dahin ging mein Bater öfters, Sonntagsnachmittags, besonders zur Sommerszeit, und kegelte mit, bis es dunkel war, dann hörten sie auf, und gewisse Leute gingen dann mit dem Wirth ins Haus hinein, und dann spielte der Wirth mit ihnen Karten, aber keinen Schafkopf, und dann huckten sie meinen Bater wohl gewöhnlich seine paar Thaler ab, die er etwa dazu mitgebracht hatte. Sines Montagsmorgens, als ich zur Schule wollte, da stand meine Mutter vor dem Ladentische, und hatte die Hände gefaltet, und sah ganz zum Erzbarmen aus. Als ich sie fragte, was ihr sehle, da sagte sie: Ja, da in der Schublade, da liegt Deinem Bater seine leere Geldbörse, da hat er sie hingeworsen, als er ist zu hause gekommen; wann mag

das wieder gewesen sein, um halb zwölf war er noch nicht da; wenn etwas drin gewesen wäre; dann hätte er sie da nicht hingeworsen. Uch wenn er doch nur da nicht hinginge, wenn er doch nur da nicht hinginge, in diese versluchte Spielhölle.

A Dahingegen meine Mutter, die fam anders nicht aus dem Hause, als wenn sie mußte die Jahrmärkte besuchen, um da Zucker; und Pfesserküchlerwaaren zu versausen, Sommer und Winter. Nie ging mein Vater mit ihr aus oder nahm sie irgend wohin mit. Nur drei Ausnahmen davon kann ich mich erinnern. Ein Mal machte die Bäckerinnung in Gründerg mit ihren Kamilien einen Ausstug in

mein Bater mit ihr aus ober nahm fie irgend wohin mit. Rur brei Ausnahmen bavon fann ich mich erinnern. Ein Mal machte Die Backerinnung in Grunberg mit ihren Familien einen Ausflug in ben Oberwald, dazu hatten fie meinen Bater auch eingelaben; ba beftellte er einen Bagen, und da find wir Alle gufammen bingefahren. Und bas andre Dal ift gemefen, als die Schwester von meiner Mutter in Grunberg Sochzeit hatte; da wollte meine Mutter gern Dabei fein, aber bas wollte mein Bater nicht haben, und als fie tropbem nach Tifche fich fertig machte, um boch ein paar Stunden babei ju fein, ba friegte fie fürchterlich Schlage, ging barnach aber bennoch bin, und als fie wieder juruck fehrte, befam fie noch ein Mal welche, ebenfalls gang gehörig, weil fie nicht gehorcht batte. Und eines Conntagenachmittage nahm mich meine Mutter an Die Sand, ale fie fich angezogen batte, und ging mit mir nach bem Rirchhof raus. Da lag ein Bruderchen von mir begraben, bas mar gang gefund gemefen, mar aber blos feche Monate alt geworben; benn es war in der Wiege unruhig geworden, und hatte fich dabei umgedreht, und war auf bas Beficht ju liegen gefommen, und war erflickt, mabrend meine Mutter meinem Bater hatte in ber Backftube belfen muffen. Da feste fie fich neben bas fleine Grab auf einen andern Grabhugel, und weinte fich aus, und bann find wir wieder nach Saufe gegangen. Andere weiß ich nicht, daß meine Mutter mare aus bem Saufe gefommen, als noch gang felten ein Dal in Die Rirche. Jeden Conntag fonnte mein Bater nicht in Die Rirche gehn, das brachte das Gefchaft mit fich, aber öftere ließ es fich doch einrichten; wenn meine Mutter bann in die Rirche wollte, bann fagte mein Bater: "Ich gebe rein", und bann mußte meine Mutter bas Saus beforgen. Denn fie mar meinem Bater fein Gefelle, und fein Rnecht, und fein Lehrjunge, und feine Laden: und Martifrau. und feine Dienft und Rindermagd, und feine Bafch, und Scheuers frau, und fein Flickschneider und mas weiß ich noch; aber fie ftand meit unter Diefen Allen in der Behandlung, und fie befam weiter nichts bafür, als bas bischen färgliche Futter, und mehr als einmal mußte es mein Bater fo einzurichten, baf fie bas ju Mittag auch noch nicht befam. Wir hatten ausreichend Bohnung, genugend und ordentliche Betten, die hatte meine Mutter mitgebracht. Aber in Rleidung, und gang befonders in Nahrung ging bas bei uns fo armlich gu, wie bas nur irgend wo beim armen Manne moglich war. Im Commer lief ich barfuß, aber im Winter, wenn ich meine Stiefeln wieder angiebn mußte, ba maren fie gu flein, und bann half mir mein Bater babei mit bem Stocke. D, diefe Bein, und meine Mutter fonnte mir da auch nicht belfen. À

A Ein Mal, an einem schönen Sommerabend, war mein Bater nicht ins Wirtshaus gegangen, weil er Abends noch etwas zu thun hatte. Es mochte wohl halbzehn sein, da saß ich neben meiner Mutter auf der Treppenstufe vor der Hausthür, und sie hatte mein jüngstes Brüderchen auf dem Arme; da sagte sie nach einer Weile, ich sollte zu Bett gehn; also sagte ich gute Nacht, und ging zu Bett. Das Zimmer, in welchem ich schlief, lag zu ebener Erde, nach hinten, aber das große Fenster ging hinaus nach einer Seitengasse; es war während dieser Zeit meines Großvaters Wohnzimmer, welcher damals grade bei uns war, und es standen zwei Betten drin, in dem einen schlief er, und im andern ich, aber mein Großvater war noch auf,

als ich zu Bett ging, ber war immer ber Lette. Des Bormittags bactte er meinem Bater bas Bacholy, ba hatte er immer auf 8 Tage Borrath, bann fuchte er fich Arbeit im Garten, band ben Bein, und Straucher und Blumen an, ober er fag im Sofe, und baftelte ba irgend etwas gurecht, er bieb Baumpfable gurecht, ober fcmiste Blumenftabe oder heckenftoche, oder er flicte ben Subners ober Schweinestall oder alte Rorbe, oder fonft etwas, nie mar er mußig. Aber nachmittags, wenn er es moglich machen fonnte, bann schrieb er gern, wenns auch nur ein paar Stunden maren, fo lange, als er febn fonnte. Deben feiner Schreiberei batte er bann immer Die Bibel liegen, aufgeschlagen, so bag ich anfange bachte, er schriebe etwas baraus ab. Das that er aber nicht, benn ich babe einige Male nachgelesen, mas er geschrieben batte, und bas las fich grabe fo, als wenn der Paffor in der Kirche predigt. Als ich nun an jenem Abend faum ju Bett mar, ba borte ich noch die Sausthur ver-Schließen, benn bas fonnte man immer burche gange Saus boren. Gleich barauf flopfte es bumpf an bie Sausthur, und balb barauf auch an unfer Kenfter. Als mein Grofpater bas lettere öffnete. da fand meine Mutter braugen, und war febr erregt. Auf die Frage meines Grofvaters, mas es gabe, ba fagte meine Mutter: I, ich fiebe mit bem Rinde auf dem Urme por ber Thur, ba wird ploglich hinter meinem Rücken die hausthur zugeschlagen und verschlossen, follte man das wohl glauben, so etwas lebt doch nicht, geben Sie boch por, und ichließen Sie bie Thur wieder auf, damit ich reinfomme. Da tappte fich ber Grofvater im Dunfeln nach ber Sausthur, aber ba mar ber Schluffel abgewaen. Da borte ich ibn ein paar Mal rufen: herr Gobn, herr Gobn, aber ale alles fill blieb, da fam er wieder gurud, und meine Mutter fam wieder ans Kenfter, und ba fchlug die Rathbausuhr grade Behn. Da fagte meine Mutter: Wenns nur nicht fo fpat mar, bann ginge ich gang

ruhig nach dem Bürgermeister, es mare mir gang einerlei, benn bas ift ja unerhort. Darauf fagte ber Grofvater: ba mußen wir feben, wie Du hier jum Tenfter reintommft, gieb erft ein Mal bas Rind ber; bamit nahm er bas fleine Bruderchen jum Renfter rein, und feste es ju mir auf das Bett, und ich mußte es halten, und barnach praftigirte er einen Stuhl durchs Fenfter, da flieg meine Mutter drauf, und der Grofvater half ihr dann vollends durchs Tenfter berein. Darauf nahm meine Mutter das Bruderchen wieder auf den Urm und ging weg nach vorne, und der Grofvater blieb immer noch auf. Ich bachte mein Bater mare langft zu Bett, aber nach einer Beile ging unfere Bimmerthur wieder auf, und ba ftand mein Bater mit einem Talglichte in ber Sand, und fagte jum Grofvater gang gemuthlich: Wie ift die benn berein gefommen, baben Gie benn die Lerche hereingelaffen? Da fagte ber alte Dragoner ju meinem Bater: herr Gohn, mas foll denn das bedeuten, nennen Sie boch ihre Frau nicht fo, fein Sie boch nicht fo. Da fagte mein Bater, indem er aus der Thur wieder jurud trat: ba fagen Gie ihr's doch, daß fie nicht fo ift, und damit marf er die Thur wieder gu. Und gleich barauf borte man in ber schonen, fillen Racht burch's gange Saus, und weit über Die Strafe, wie er mit meiner Mutter den Abendsegen hielt, daß einem vor Entseten die Saare gu Berge fanden. Babriceinlich fand fie an ber Stubentbur, um fich ben Rücken zu becken, und fo borte man immer zwischendurch, wie ein Stud Solg an die Thur anflappte.

a Mein bischen Verstand war dann allemal zu Ende. Wenn mein Bater ware betrunten gewesen, dann hatte ich das ganz gut versstanden. Aber so nüchtern und vernünftig, wie er immer war, und die Ueberlegung, mit welcher er alles that, da konnte ich das nicht begreisen. Auch wollte ich gern meinem Vater und der Wahrheit zu Liebe meiner Mutter etwas nachsagen, wenn ich sie nur irgendwo

paden fonnte, aber bas fann ich nicht. Wenn fie menigftens meggelaufen mare, wie fie ein Mal wollte; aber fie bate boch nicht gethan, und fo fann ich ibr gar nichts wollen. Meine Schwester bat mir bas nachber fpater folgenbermaßen erflatt, fie fagte: "Unfere Mutter fand boch über unferm Bater, ber fonnte fich mit ihr nicht meffen, und das ift es blos gang allein gewesen, was er ihr nie vers geben fonnte, fie mar fur unfern Bater nicht gemein genug"; bann feste fie noch bingu: ich batte fie feben mogen, wie fie erstaunt war, als ibr ber Bater ift jum erften Dale fo gegenfiber getreten, und vollends dann, ale er ihr, noch fein halb Jahr nach ber Sochzeit, in Gegenwart bes Dienstmadchens Die erfte Dhrfeige gab. Bon bem Burgermeifter hatte ich wenig hoffnung gehabt, wenn ber ge: fommen mare, ber fonnte bas mit meinem Bater boch nicht fo machen, wie mit jenen Schuljungen, und wenn er wieder weg gewesen mare. bann batte meine Mutter Die Schlage Doch gefriegt; aber ich meinte in meinem dummen Verftande immer, ber Paftor ware ber rechte Mann baju ; bei ber Sochachtung, Die mein Bater bafur batte, mußte es bem ja eine fleine Dube fein, etwas baran gu thun, und ber fonnte in ber Rirche und Schule ebenfo gut ju Borte fommen, wie mein Bater im Saufe. Aber ich erinnere mich nur ein einziges Dal, daß uns der herr Daftor etwa 10 Minuten lang befuchte, aber ba war von fchelten feine Spur, im Gegentheil. Ich werde Diese brei glücklichen, einträchtigen Gefichter in meinem Leben nicht vergeffen, ber Bater, die Mutter, und der Paffor; benn bas war mir ju auf: fallend. Alfo konnte meiner Mutter Riemand belfen, und fie mußte felber gufebn, wie fie boch blieb.

a Aber ein Mal habe ich boch gesehn, daß an dieser scheußlichen Schlägerei wohl etwas zu machen war. Ein Bruder von meinem Bater hatte seine Dienstzeit bei den Pionieren 'rum, und hielt sich einige Zeit bei uns auf; und eines Morgens, noch vor der Schule,

baute mein Bater wieder auf meine Mutter los. Da fam aber mein Ontel Dazu, ba brullte ibn mein Bater an: Weg bier, in meinem Saufe bin ich Polizei! Aber ba batte er meinen Bater ichon an beiden Armen über den Ellbogen gefaßt, und drangte ibn ruchwarts gegen die Band, und mabrend er ibn fo festbielt, fagte er gang ge: laffen: Lieber Bruder, das laffe einmal fein, verftehft Du mich; meinetwegen fannft Du in Deinem Saufe fein, mas Du willft, aber nicht die Frau schlagen, das fannst Du nicht, so lange wie ich bier bin, nicht, bas merte Dir. Sonderbarer Beife mar mein Bater barnach mauschenftill, und wir waren fo froh, meine altefte Schweffer und ich, und munschten nur, daß der Onfel immer bei uns bliebe. Aber ber befam furg banach ichon wieder Orbre, bag er wieder eine treten mußte; bas ging gang fchnell, es war 1849, ba mußte er mit nach Schleswig holftein, und als das vorbei mar, da famen fie wieder gurud nach Torgau, und ba befam ber Ontel bas Nervenfieber und farb, und liegt in Torgau begraben. a Zuweilen befam ich auch ein paar Pfennige Geld geschenft, ents weder von Bermandten, oder mandmal wenn ich etwas wegtragen mußte; außerdem befam ich fur jeden Thaler, den ich aus meinem Bregelforbe lofte, zwei Grofchen Lohn. Bon alledem burfte ich nie etwas behalten; dafür hatte ich eine thonerne Sparbuchfe, die toftete 4 Pfennige, die batte mir mein Bater ein Mal jum Jahrmartte ges fauft, Die batte feitwarts einen ziemlichen Spalt, und ba ftecte mein Bater jedesmal alles folches Geld hinein, meift immer Rupfer, und bann ftellte er fie wieder in den Schrant, in das oberfte Rach. Bon bem Gelbe befam ich aber bann nie wieder etwas zu feben. Manche mal war die Budfe schon recht schwer, daß fie bald voll mar, aber bann war fie mit einem Male wieder leer; ba batte fich mein Bater das Geld heimlich wieder heraus geholt, wenn er in Verlegenheit war, und fo ging bas fiets. Und fo auch an bem Pfingfitage, wo

mir ber Geiftliche bas Raftenmannchen gegeben batte; als ich nach Saufe tam, gab iche meinem Bater, ber fectte es in Die Sparbuchfe und bann ftellte er fie wieder binauf. Aber ein paar Sage por Pfinaften batten mir 4 oder 5 Stud von meinen beften Schule fameraden ergablt, daß fie am erften Reiertag nachmittags ein Uhr nach bem Obermald gingen. Dabin ging ber Rantor mit feiner gangen Schule alle Jahr ein Mal fpagieren. Da lag ein Borwert, ba befamen wir Gemmelmilch zu effen, und außerdem fonnte man fich auch für 3 oder 6 Pfennige Milch taufen jum trinten. Das war ein schlimmes Stud fur mich, benn alle Augenblicke nothigte mich nun einer, ich follte mitgeben. Das wollte ich gar berglich gerne thun, aber ich getraute mich nicht, und fagte nicht ja und nicht nein, benn ich war schon 13 Jahr alt, und batte mit folden Sachen fchon allerlei erlebt. Die andern Jungens fonnten ba freilich leicht hingehn, die hatten da alle ihren Willen oder Erlaubnif, und alle batten mir eriablt, bag fie von ihrem Bater ober Mutter 3 ober 6 Pfennige befamen, aber an Erlaubnig brauchte ich nicht zu benfen, Da ristirte ich gleich ein paar Badpfeifen, weil ich mir fo etwas einfallen lief. Aber als am Sonnabend wieder fo munderschönes Wetter war, da stellte ich mir por, was ich batte, wenn ich morgen nachmittag zu Saufe mare. Das wußte ich gang genau. Da mußte ich bald nach Tifche, fo um zwei Uhr etwa, nachdem mein Bater feinen Spagiergang im Garten gemacht batte, meine Bibel bolen, und mich an den Tisch feten, und dann fette er fich neben mich, mit bem Stocke in ber Sand, und ba mußte ich ihm, je nachbem, 1-3 Stunden lang mas porlefen, und bas tonnte morgen ficher: lich befondere lange bauern, und etwas Schlage friegte ich ba jedess mal dabei. Denn er pafte immer dabei auf, ob ich auch gut las, und ob ich auch die Puntte und Romma's, die Rolon's und Rufe und Fragezeichen richtig babei beachten und betonen thate, ober ob

ich etwa in Gedanken ein Dal hangen blieb, ober falfch las, aber etwas paffirte mir immer babei. Denn bas ging reibum; wenn ich frant mar, da las mir mein Bater aus ber Bibel vor, aber wenn ich gefund war, ba mußte ich ihm baraus vorlefen. Go gern, wie ich habe in der Bibel gelefen, aber meinem Bater las ich fie nicht gerne vor. Da und wenn das Bibellefen vorbei war, dann batte ich tonnen um Erlaubnig fragen, ob ich vor die Thur geben durfte, die hatte ich an folchen Tage wohl befommen, aber ba hatte mein Bater ein Mal für alle Mal ausgemacht, daß ich mich nicht weiter von ber Thur entfernen durfte, als daß er mich jederzeit vom Renfter aus feben und rufen tonnte, und darauf gab er gang fchmablich Acht. Aber por Die Thur gehn, bas fonnte mir morgen auch nichts belfen, benn die Jungens maren ja bann im Balbe, und ich mar allein ges mefen; und mit bem Bregelforbe brauchte ich am erften Reiertage nicht ju gehn. Go hatte ich alles gut bedacht, blos das Ende hatte ich mir nicht lebhaft, fondern gang ungewiß vorgestellt, und als mich Die Andern wieder fragten, ba fagte ich gu. Da fagte Giner gu mir: und angeln wollen wir auch, ich babe eine Angelichnur, Die nehme ich mit, aber est ift fein Safen dran, haft Du nicht einen Ungelhafen? Da fiel mir ein, bag ich auch noch eine Angelichnur batte, aber ba war auch fein Safen mehr bran, Die wollte ich benn auch mitnehmen. aber mit Angelhaten mußte Reiner Rath. Aber ich mußte mobl, daß man für einen Pfennig zwei Ungelhaten faufen fonnte, aber mo follte man ben bernehmen. Da bachte ich an meine Gparbuchfe, ba batte ich mir ichon ein Dal jum Jahrmartte ein Bierpfennigftuck beraus gehafelt, und ba traf ich auf bem Martte einen andern Jungen, ber hatte auch grade vier Pfennige, wie ich, ba haben wir das Geld jufammen gethan, und haben uns dafür bei ber Sarings; frau einen Saring gefauft, ben haben wir uns fo ehrlich getheilt, wie es ohne Meffer möglich mar, und haben einer ums andre immer

ein Stud abgebiffen. Damals mar bas aut abgelaufen, und fo bachte ich wieder an meine Sparbuchse, und wollte ba wieder vier Pfennige raus baben, bas batte grade gereicht, namlich für einen Pfennig Angelhafen, und für brei Pfennig Milch. Aber als mein Bater mittags bas Raftenmannchen bineinfiedte, ba batte ich noch feine Gelegenheit gehabt, babei ju fommen. Aber nach Tifche als wir gegeffen batten, martete ich ab, bis bie Stube einen Augenblick leer war, ba ructe ich fchnell einen Stuhl an ben Spind, langte Die Buchfe berunter, fie mar ziemlich schwer, gewiß halb voll, ftellte mich an den Difch, und hatele mit einem Deffer in die Sparbuchfe rein, und ba fommt auch fogleich bas schone Raftenmannchen beraus, geflogen, was mein Vater erft vor einer Stunde rein gethan batte, jugleich ging bie Softbur, und ich borte meinen Bater fommen; ich batte mich schmablich erschrocken, als biefes Gelbstück beraus fiel. und wollte es wieder bineinstecken, aber erft wenn ich etwas Rupfer beraus hatte, aber bagu war's nun ju fpat, ba war fein Befinnen, schnell fiellte ich die Buchse an ihren Plat, und befam auch noch glucklich den Stuhl weg vom Spind, und nun hatte ich mit schwerem Berien bas Zweigutegroschenftuck in ber Sand und auf bem Salfe. Es war nun auch Zeit, baf ich mich wegmachte. Das ging leicht, grar ging mein Bater Sonntagenachmittage felten ichlafen, ba legte er fich meift blos ein Stundchen in Rleidern nieder jum ruben, gleich nach dem Effen, und als ich das gemertt batte, da war meine Mutter am aufwaschen, und da verschwand ich. Aber Angelhafen wollte ich auch baben, ba half bas auch nicht, ba mußte ich bas Gelbftuck wechseln laffen, und nahm gleich für brei Pfennige, damit wir Bors rath batten. Darnach trafen wir und alle, und find froblich nach bem Oberwalbe gegangen, wo fich jeder fogleich für feine mitgebrachten Vfennige Milch geben ließ, blos ich nicht, ich ging berweil voraus nach ber Ober, und suchte mir einen Stock, und machte mir meine

Angel fertig, und bann tamen die andern auch ran. Aber je langer es mahrte, je weniger froh mar ich, Diefes beillofe Raftenmannchen fing an, mich gang unruhig zu machen. Die Sonne fand ichon tief. als wir nach dem Borwert famen, und da fprachen fie alle von hunger und Durft, und einer fragte ben andern, ob er tein Geld mehr hatte, aber Reiner hatte welches, als wie ich, und als die ans bern hörten, ba wollten fie es feben; ba fuchte ich es bervor und zeigte es ihnen; es war noch fo viel, als ich beim Raufmann beraus, befommen batte, nämlich zwei Grofchen, und ein Dreipfennigffuct. Da brangten fie mich alle, bag ich Milch bafur taufen follte, und fagten einstimmig: für zwei Grofchen, da batten wir Milch genug, und den Dreier follte ich nur behalten; da erbot fich Giner, ber wollte die Milch bestellen, bem gab ich die zwei Groschen. Da bauerte es nicht lange, ba befamen wir alle fatt Milch, und bar: nach machten wir und auf den Beimmeg, aber ich babe nicht mits getrunfen.

A Aber so betrübt war ich noch nie nach Hause gegangen, ich war ganz melancholisch geworden, blos wegen diesem Geldstück; wenn statt dessen wären vier Pfennige aus meiner Sparbüchse gefallen, wie ichs haben wollte, dann hätte ich alles verantwortet, deswegen hätte ich mich immer noch getraut, in den Himmel zu kommen, aber das versluchte Kassenmännchen, das konnte ich nicht versantworten.

A Unter solchen Gedanken ging ich schweigend neben meinem besten Freunde her, denn wir waren Nachbarn, und seine Ettern besasen den Gasthof neben uns, wo mein Vater jeden Abend hinging. Da sagte ich zu ihm: Emil, willst Du den Dreier haben, den ich noch hab? Er sah mich eine Zeit lang groß an, als ich aber so ernste haft blieb, sagte er: Wenn Du ihn nicht behalten willst, da gieb ihn nur ber; ich sagte: nein, ich kann ihn nicht gebrauchen, und da gab

ich ihm den Dreier, und war etwas ruhiger. Als wir nach Hause kamen, war es schon ganz dunkel, und ich schlich still ins Bett. Aber mein Vater war wie gewöhnlich, an diesem Abend auch im Wirtsschause, und Emil hatte seiner Mutter alles wieder erzählt, und ihr auch den Dreier gezeigt, den ich ihm gegeben hatte, und auf diese Weise ersuhr mein Vater noch am nämlichen Abend genau, was alles passirt war. Aber ich wuste da nichts davon; Emil aber hat den Dreier wieder rausgeben müssen.

A Nachdem ich nun den erften Pfingstfeiertag beschrieben habe, fo aut, wie ich konnte, habe ich nur wenig Luft dazu, auch noch ben zweiten Feiertag zu beschreiben, sondern ich wollte denselben lieber für mich behalten. Aber ich wollte nur dazu bemerfen, daß ich am andern Morgen nicht bin in die Rirche gefommen, fondern daß mein Bater ba hausandacht mit mir abgehalten bat; aber meinem Bater feine Predigt hat langer gedauert, als dem Paffor feine, wiewohl fie Beide das namliche Evangelium vorgehabt haben. Denn ich horte fo beilaufig gegen Abend, bag meine Mutter meinen Grofvater fragte: Bater, der Paftor eiferte ja beut morgen fo in der Rirche, daß ich es in der Sausthur boren tonnte, wovon predigte er benn? Da fagte ber Grofvater: Davon, mo Johannis über Die Liebe fpricht. Das bingegen eiferte mein Bater mit allem Ernft, beffen er fabig war, um bei mir ben Geift ber Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber, wie wohl, als mich mein Bater binter in Die Bacfftube rief, meine leere Sparbuchse schon auf bem Tifche fand, und bas Geld alle aus: gebreitet baneben lag: fo bat er boch nur wenig Gluck bamit gehabt, und bat nicht ein Mal erfahren, wie bas eigentlich gefommen mar. daß ich grade das Zweigutegroschenstück genommen batte, benn fo genau hatte ich bas ben Jungens auch nicht ergablt, und ich fagte nicht mehr, als er mich abfragte, benn bas hatte Die Sache nur vergögert, und mir lag alles daran, daß das nicht fo fchrects

Dentmurbigfeiten

lich lange bauerte, benn es war ja boch alles ein Gottvergelten, bas mußte ich beffer. . . . Golde Pfingfien, nee, nee, nee, folche Pfingfien. Alle Jungens freuten fich barauf, theils wegen ber Freis beit, benn die Schule mar die Reiertage über geschloßen, und Schulaufgaben gabe nicht megen ber paar Tage; theils megen ber Roft. Aber mir graute ichon langft vor allen Reiertagen. Im Unfange freute ich mich auch barauf, aber mit ben Jahren verlor fich bas, und ich hatte mit ben gangen Restlichkeiten nichts mehr im Sinne. Denn an allen gewöhnlichen Sonnabenden ichon batte mein Bater mehr zu thun als fonft, und meine Mutter batte immer bis in die fpate Racht binein ihre liebe Roth mit puten, reinigen und icheuern burche gange Saus, und ba mußte ich ibr immer dabei helfen, benn fie hatte weiter feinen, der ihr dabei half, und bas mar auchnur fofo, benn wenn mich mein Bater brauchte. bann mußte ich dem helfen, denn das geht vor, fagte er dann. Aber an den Tagen und Nachten por den hoben Reffen gabe noch eine Menge anderer Arbeiten, und mein Bater bevorugte grade Diefe Beiten gern zu einem großen Speftafel. Da, und die Refftage felber. ba batte ich immer Referve. Das ift fo eine Urt Rubetag, wie er auf ber Gifenbahn mode ift beim Sahrperfonal bes Conntags que weilen. Gie brauchen bann gwar nicht gu fahren, aber fie burfen bas haus nicht verlaffen, weil fie jeden Augenblick muffen gewärtig fein, baß fie in Dienft gerufen merben, wenn etwas vorfallt.





## Rach Eisleben

om 1. Oktober 1854 verzogen meine Eltern nach Eisleben, der Heimath meines Baters, wo er sich burch Bermittelung seines Bruders eine Bäckerei gepachtet hatte. In Frankfurt a. O. bekam ich am andern Worgen früh zum ersten Wal die Eisenbahn

zu sehen, und als ich bald darauf im Juge saß, da wunderte ich mich, wie schnell das ging, aber ganz besonders darüber, daß der Mann da vorne auf dem Juge so laut und so lange pfeisen konnte, dis ich das endlich in Jüterbot zu sehen kriegte, daß er das gar nicht mit dem Munde that. Von Frankfurt gings nach Berlin, und von Berlin nach Halle.

La Alls wir in Berlin ausgestiegen waren, da wurden wir alle zusammen arretirt; da kam ein Schutzmann (oder ob er noch mehr war, als ein solcher, weiß ich nicht), der nahm uns alle zusammen mit in ein kleines Jimmer, da mußten wir warten, und dann ging er mit meinem Vater weg. Da fragte ich meine Wutter, was das heißen sollte. Da sagte sie: Der Vater soll sich legimitiren, und sein Bürgerbrief liegt nun in der Truhe oder Throne, wie sie sagte. Das war freilich schlimm, denn er hatte 5 Kollis mitgenommen, die hatte er aber in Frankfurt als Eilgut zurückgelassen. Nach einer ganzen Weile kam ein Herr rein, in Mantel und Müße, und musserte uns etwas, und sprach auch ein paar Worte mit meiner Mutter, da kam der Schutzmann mit meinem Vater wieder. Sie waren Beide in einem kleinen Wortwechsel, und mein Vater sagte: Sehen sie, hier ist der leste Brief, auf welchen ich reise. Damit zog mein Vater

feine Brieftasche raus, und reichte ibm einen Brief. Diefen batte mein Ontel erft por einigen Tagen an meinen Bater geschrieben. Da fand alles brin; wenn wir abreifen follten, und wenn mein Ontel wollte mit Ruhrwerf in Salle an der Bahn fein, um und abs zuholen nach Eisleben, u. f. w. damit alles aut flappen follte. Da fette fich ber Schutmann an ben Tifch, ber ba ftand, und las ben Brief lange, und ber herr fab ibm babei über die Schulter; als ber Erftere ben Brief wieder gusammen machte und schwieg, ba fagte ber Lettere gang mitleidig zu ibm: Das fommt mir aber nicht verbachtig por; ba judte ber Schusmann die Achseln und fagte: Ja, aber bem Mann Scheint bas fo gleichgultig ju fein, ba fagte ber Berr: na alfo, und ging wieder weg, und warf die Thurgu. Da fagte mein Bater: Wie fonnen Sie bas fagen, wie fann mir bas gleichgültig fein, mit Frau und 5 Rindern bier zu liegen, nachdem Gie ben Brief gelefen haben, mas glauben Sie denn. Da fragte ber Schutmann: Saben Sie feinen Befannten bier mobnen? ba fagte meine Mutter: ja mobl. Beder's Louise, die dient bier, in der Mange. Da fagte der Schutmann: ach in der Munge, bas ift ja fo weit von bier. Da fagte mein Bater: Dann weiß ich auch weiter feinen Rath; aber nach einigen hin: und herreden durften wir bann geben, und mein Bater rief eine Drofchte, und gab dem Rutscher noch ein Erintgeld, daß er schnell fahren follte, aber als wir nach dem Unbalter Babnhof famen, mar der Bug ichon fort, und mein Bater war febr verlegen, und meine Mutter febr unglücklich. Aber warum ber Schutmann meinen Bater als gleiche gultig beschuldigte, ba habe ich oft drangedacht, was er ba eigents lich mit meinte: ob mein Vater vielleicht Lachen ober Weinen, ober Beten oder Fluchen follte, binter Diese Beisheit bin ich nicht ges fommen, aber mein Bater hatte bavon großen Schaben. Da fonnten wir erft fpater mitfahren, aber bloß bis Juterbot, ba mußten wir ein paar Stunden marten; ba ichnitt und ber Bater jedem ein Stud Brod ab, und als wir bas gegeffen hatten, ba fagte er gu mir: na fomm mit, wir wollen und die Stadt ein Mal ansebn; und als wir ba hinein gingen, ba fagte er gang ungewohnt brüderlich zu mir: Siehft Du, das ift das Muterbot, wo Luther bat den Tetel erwischt. mit bem Ablaffaffen, mo er bat ben Leuten Die Ablafiettel für Geld verfauft. Damale mar Luther auch noch fatholischer Beiftlicher, in Bittenberg, bas ift bier blos ein paar Meilen weit meg; aber wie feine Beichtfinder nicht mehr haben beichten wollen, sondern ftatt beffen ihm die Ablaggettel vorgezeigt, da bat Luther zu ihnen gefagt: Das waren Wifche, und wenn fie nicht beichten wollten, ba follten fie nur wieder ju Saufe gehn. Aber ba haben fie Luthern angezeigt bei Tepeln, und als fie ihm ba etwas am Zeuge flicken wollten, ba Schlug er die 95 Gage in Wittenberg an die Kirchtbur, benn am Tage barauf mar ein Reiertag, ba gingen Die Leute in Die Rirche. und da fonnten fie es Alle lefen. Da ift Die Sache erft recht in Rluß gefommen, und Luther ift fpater aus ber fatholischen Rirche ausgetreten, wegen bem Digbrauch, ben fie ba mit ber Religion trieben, aber der Streit dauert noch heutigen Tage fort, und Gott mag miffen, mas noch braus wird. Der Ablagfaften foll aber noch bier in Juterbot zu febn fein, und wenns nicht schon buntel murbe, Da wollten wir ein Mal barnach fragen. Da Du baft ja in meinen Buchern Die Geschichte von guthern auch gelefen, weißt Du benn noch ben Spruch, der auf ben Raffen gestanden bat? Db ich ben wußte! ich fab meinen Bater an und fagte:

> Sobald bas Beld im Raften flingt, Die Seele in ben himmel fpringt.

a Da lachte er und fagte: Wir wollen doch lieber wieder nach dem Bahnhof gehn, damit wir nicht etwa den Zug vergessen. Ich aber fühlte mich ungeheuer glücklich, denn so eine lange Nede in so freunds lichem Tone hatte mein Bater in meinem Leben noch nicht an mich

gehalten wie in Miterbot. Bis bierber maren wir dritter Rlaffe gefahren, benn vierte gabs bagumal noch gar nicht, aber bis nach Salle mußten wir nun zweiter Rlaffe fahren, fonft waren wir gar nicht mehr hingefommen. Das gab wider die Rechnung ein traus riges Loch in meinem Bater feinem Geldbeutel, und meine Mutter mar recht betrübt; und bas Alles blos wegen bem einfältigen Berliner ba. Gie find ba gar nicht Alle fo raffinirt, wie das immer beißt. Alfo famen wir Schlieflich fo ungefähr vor Mitternacht nach Salle, und der Ontel mar gludlicher Beife boch wieder nach dem Bahnbof gegangen, wiewohl er und mahrhaftig nicht mit dem Schnells juge erwartet batte. Da bat er uns mitgenommen in einen Gafte bof, ba befamen wir Alle was zu effen, und bann find wir nach Eisleben gefahren, wo wir Morgens 8 Uhr antamen. & Mein Bater batte ficherlich geglaubt, fich zu verbeffern, aber im Gegentheil, er hatte fich verschlechtert. Mit Ausnahme ber Betten. ber Trube, des Marktfaffen, und ein paar vollgepactte Gade batte er Alles vor der Abreife verauftioniren laffen, und fo jogen wir denn in das leere Sauschen da braufen in der Reuftadt ein. Der untere Theil beffelben bestand aus ber Bacfftube und einem fleinen Laden, der obere aus einer Stube nebft gang fleiner Rammer, ba hatten wir freilich nicht viel Mobilair nothig. Da hatten wir uns in Rothenburg viel beffer ausbreiten tonnen. Da faufte mein Bater vier Bettgeftelle, damit mußten wir und behelfen, und einen alten Tifch, und beim Tifchler bestellte er 4 Brettstuble, damit wir und wenigstens bei Tifche feten tonnten. Da mußte ich meinen Rock angieben, ben mir mein Bater vor zwei Jahren aus feinem alten batte machen laffen, und mußte die Stuble bolen, aber die hatte der Tifchler mit rothbrauner Farbe geftrichen, aber fie maren noch nicht ordentlich trocken, und da hatte ich mir den schönen Rock gang verdorben vorne und an ben Schultern, wo die Stublbeine ans gelegen hatten. Aber Kleiderschrank oder Küchenspind, oder Brodsschrank oder Kommode oder so was, das gabs bei uns fortan nicht mehr.

a Rach einigen Tagen ging mein Bater mit mir nach bem Reftor von der Armenschule, den sie aber Alle blos Berr Rantor anredeten. benn ich mußte noch bis Dftern in die Schule gebn, und von ba gingen wir nach bem Vaftor wegen bem Konfirmanbenunterricht. Der wohnte gleich baneben, bas hatte ich nicht vermuthet, und wie mein Vater da ichon die hausthur öffnete, da erichraf ich, und friegte machtiges herztlopfen, und fagte leife: Bater, und blieb fiehn; ba fagte er aus dem Saufe beraus: Bas baft Du? und da zeigte er mit dem Gehstocke nach der Treppe, und fagte: Allons! Da ging ich weinerlich die Treppe hinauf, und er tam binterber. Da öffnete die Frau Paftor Die Stubenthur, und fam und entgegen, und fagte freundlich: Wir follten naber treten, und als ich an ihr vorbei ging, fagte fie luftig: Du weinft ja mobl? Um Fenfter in der Ctube fand ber herr Paftor im Schlafrode, groß und hager und grau, wohl an die 70 Jahre alt, ber tam beran und gab und allen Beiden Die Sand, und die Frau Paftorin auch. Da fagte mein Bater: Na herr Paftor, Gie tennen mich wohl nicht mehr. Da gab er fich zu ers fennen, da habe ich mich gewundert, wie das Alles fo natürlich jus ging; ber Frau Pastorin, die trop ihrer Jahre noch recht beweglich war, der fonnte man die Freude anseben, aber dem Paftor fonnte ich fie nicht anfeben, aber gang gut anhoren, und meinem Bater tonnte ich fie auch beffer anboren wie anfehn. Da haben wir lange gefeffen, und balb hatte ber Paftor eine Zeit lang bas Bort, und bald feine Frau, und bann wieder mein Bater, und ich faß gang fille auf dem Gopha neben der Frau Pastorin, wo fie mich bin fpes birt hatte, und Reiner mertte mir wohl an, wie aufmertfam ich suborte, mas da gesprochen und gefragt wurde. Und als Alles abgemacht war, und wir wieder weg wollten, und ich da noch faß, und wie mein Bater da jum Pastor sagte: "Dem gefällt es da ganz aut". da batte er das Nichtige getrossen.

Der alte Paftor hatte ja wohl meine Großeltern fchon getraut, und meinen Bater getauft und fonfirmirt, und nun ging ich auch su ihm in den Unterricht. Ich bin nachber noch oft bei ihm im Saufe gemefen, aber ich fann mich nicht befinnen, daß er nur ein Mal ware murrifch gewesen, oder daß ich ihn batte lachen febn, weber im Saufe noch im Unterricht, fondern er fab immer egal ernsthaft aus, fo, wie fein Geficht gefchnitten war. Er fing gerne an, mit Einem zu fprechen, aber nicht anders, als ruhig und fried: lich, und da merkte man balbe, wie febr ihn auch bas Allergeringfte interreffirte. Da er ben Konfirmandenunterricht in der Schule abhielt, und diefe neben feiner Wohnung lag, fo tam er immer im Schlafrod, und warmen Filgfocken, weil es Wintertag war. Rube brauchte er sonderbarer Beise nicht zu bieten, denn obwohl es weit weit mehr Jungens und Madchens waren, als in Nothenburg, waren fie doch Alle von felber ruhig, wenn er fam. Auch fand er nicht auf dem Ratheder, fondern er feste fich auf das Bantchen. und bann bielt er feinen Bortrag. Das lautete ungefahr auch fo wie in Rothenburg, aber er that das Alles nicht fo ausrufen, er fagte bas Alles ruhig, blos fo, als wenn er uns mas ergablte, und bas swischen ergablte er und manches Gleichniß. Dabei unterbrach er fich nie beshalb, um etwa Einen gurecht zu weifen, er hatte bas ja wohl nicht nothig; nicht ein einziges Mal ben gangen Winter bat er mir ein Wort davon gefagt, wie ich dafige, anderen aber auch nicht. Undere machten feine Storung, aber er felber auch nicht. Nachber wunderte ich mich auch nicht mehr fo darüber, daß die Jungens gar nicht über den Paftor gifchelten; wenn fie fchon vom Paftor fprachen, bann fagten fie das Alles laut, daß das jeder horen fonnte, denn fie thaten fich Reiner vor ibm fürchten, fondern fie mochten ibn alle gut leiben, und ich war felber fo geworden. Wenn Rachmittags bie Schule aus war, ba ftanden fie immer am genfter, an bem einen ber Daffor, an bem andern feine Frau, und faben fich bas an, wie wir aus ber Schule tamen; wenn ich bann porbei ging, ba flopften fie oft an das Kenster, er ober fie, und mintten mir, ich follte rauf tommen; bas haben fie oft gethan, nicht 2 ober 3 mal, fondern oft, iede Woche 2 oder 3 mal. Wenn ich dann rauf fam, da mußte ich meine Bucher hinlegen, und mich fegen, ba fragten fie mich benn nach alle meine Onfele und Tanten, und wo fie Alle maren, und was fie Alle machten, benn fie fannten fie Alle mit Ramen, und fie ergablten mir ba mehr bavon, wie ich ihnen, benn fie maren Alle mit bes Paffore eigenen Rindern im Saufe ein und ausgegangen. Rach einer balben Stunde etwa, dann tonnte ich wieder gehn, und wenn mich mein Bater fragte, wo ich fo lange blieb, bann fagte ich: bei Paftors, da war Alles gut, und er fagte weiter nichts; manchmal gab mir die Frau Paffor auch zwei Grofchen mit, dafür mußte ich am andern morgen, wenn ich in die Schule ging, frifche Semmeln mitbringen. Der herr Vaftor mobnte ba aber ichon, und aus feinen Renftern fonnte man über die Stadt hinweg fo ungefahr ben gangen Mannsfelder Geefreis überfebn, und beutlich fab ich bie beiben Seen in der Sonne bligen, wiewohl fie etwa eine Meile entfernt waren. Aber bennoch ift es ihm nicht gelungen, mir bie Paftorens anaft wieder auszutreiben, es mar ichon zu fvat dazu. & Ziemlich angftlich mar ich, wie mir bas in ber Schule geben wurde, aber gang fo fchlimm ward nicht, wie ich gebacht hatte, benn ich batte boch beim Rothenburger Rantor Manches gelernt, was mir bei bem Eisteber gut ju Paffe fam, bas fab ich jest gut ein. Aber ber Eisleber Rantor war freilich gang anders. Er war nicht Tag für Lag fo egal ernsthaft, wie ber in Rothenburg, aber er fchlug

einen gang andern Stock, und piefacte die Jungens manchmal gang niederträchtig, und am meiften wohl feinen eigenen Gobn, ben er auch in der Schule hatte. Berfeten, das mar nicht, wo Giner faß, ba faß er, aber wenn Einer einige Monate immer gut geantwortet batte, bann fonnte er mobl eine balbe oder gange Bant aufrucken. Die meiften Schlage befamen arme Jungens, babingegen Jungens, deren Eltern mobilbabend maren, Die behelligte er menig, wenn fie etwas vergeffen batten; benn er meinte, die armen Jungens batten Die Renntniffe am nothigften, aber Die reichen ftrafte er mehr mit Rebensarten. Außerdem, alles was in der Schule unter der Sand vortam, da fnupfte er an Alles Belehrung, und meiftens gut beutfch. Einstmale ein Junge, beffen Bater Getreibehandler mar, nannte einen andern Jungen, deffen Bater Bergmann mar, "Lump". Der Lettere mar einen halben Ropf großer, als ber Erftere, und rief fofort: herr Rantor, Der bat mich einen gump geschimpft. Da legte ber Rantor ben Ropf gang auf die Seite, und hielt fich ben Stock an die Rafe, und rief langfam, Wort für Wort, dem reichen Jungen ju: Du, hore ein Mal, wenn ich mich nicht mehr bedachte, da bieb ich Dich jest burch, bag Du die Bande rauffletterft. Dann fiellte fich der Rantor wieder grade, und fagte: Bas willft Du denn damit fagen? Dentft Du vielleicht, daß ben die Suhner haben aus dem Pferdebrecke rausgefratt? Der benfft Du vielleicht, bag bem fein Bater mit Deinem Bater tauschen wollte, um Dich bafur eingus schachern? Das bilde Dir nur ja nicht ein, bas thut ber nicht! Seht Euch diefen Rarafterzug ein Dal an, wie gefällt Euch bas. wie ficht das aus, wenn fich Einer auf diefe Beife über ben Undern erhebt! Bielleicht blos beswegen, weil er bentt, er friegt von feinem Bater ein Mal ein paar Groschen Geld mehr, wie der Andere. Wenn ich nun auch so benfen wollte! Ihr nennt mich Alle "herr Rantor", aber dann mußtet Ihr mich Alle herr Reftor nennen, benn ich beziehe den größten Theil meines schönen Gehaltes auf diesen Titel. Wäre das in Rothenburg gewesen, da wäre der Kantor stillschweigend nach dem Beschuldigten hingegangen, und hätte ihm mit zwei Fingern in den Haaren ein wenig den Kopf geschüttelt, und damit war die Sache abgemacht, das war eben der Unterschied.

& So fam Offern beran, wo ich aus ber Schule fommen follte, und je naber die Schulprufung tam, da machte ich mir bange Ges banten, wie das mobl geben mochte, benn ber Rantor traf gar feine Borbereitung bagu. Das war ich anders gewöhnt. In Rothenburg, feche Bochen vor der Prüfung, da bereitete und der Kantor darauf vor. Der hauptftoff bagu mar alle Jahr anders, aber immer religios. Dann borte bas viele Berfegen vorläufig auf. Dann fing er beim oberften Jungen an ju lebren: Die Zeit, in welcher mir jest leben, Die beißt die Saftens oder Paffionszeit; alfo: die Beit, in welcher wir jest leben, wie wird die genannt? bann fagte der Junge Die Untwort: Die Kaften: oder Paffionszeit. Dann fagte der Rantor noch ein Mal: Ja, die Zeit, in welcher wir jest leben, die wird die Raftens oder Vaffionszeit genannt. Dann lehrte er ben zweiten Jungen die Antwort auf die Frage: Warum wird Diefe Zeit Die Fasten: oder Paffionszeit genannt? und fo ging bas weiter, mit ben Jungens, und mit den Lehren, und biefen Unterricht wiederholte der Rantor jede Boche ein ober zweimal bis zur Prufung. Da ging bann aber auch Alles glatt, manchmal auffallend glatt. Denn feiner brauchte ba nachzudenken, sondern Jeder wußte seine Untwort aus: wendig, und da waren welche swischen, die sonst nie zu antworten wußten, die es aber jest gar nicht erwarten fonnten, und ebe ber Rantor noch feine Frage beendet hatte, ba gaben fie ichon bie Untwort, als ob bas gar nichts mare. Aber ber Rantor in Eisleben that, als ob gar feine Schulprufung mare. Desmegen fragte ich einen Jungen, ob denn bier feine Prufung mare; da fagte er: D ja, warts nur ab, in 14 Tagen. Aber ber Rantor fagte nichts bavon, bis auf den letten Tag, da fagte er: "Und morgen ift Prufung, da erwarte ich, daß Ihr Euch feine Schande macht, und daß fich Jeder ordentlich jufammen nimmt; ich hoffe, daß Jeder propper erscheint, und daß ich morgen nicht einen in ungeputten Stiefeln febe"; bei ben letten Worten hatte er brobend ben Stock erhoben. Das war Die gange Borbereitung. Alfo war am nachften Bormittag Prufung, und nachmittags hielt ber Rantor Die Rritif ab. Alles, was er fagte, weiß ich nicht mehr, aber Einiges weiß ich noch, er fagte: Im Großen und Gangen bate gut gegangen, und im Gangen und Großen bin ich auch damit gufrieden. Ich weiß es mohl, wie es in manchen Schulen üblich ift: ba werben die Jungens eigens auf bas Eramen porbereitet. Das thue ich nicht, das verschmäbe ich. Aus folchen abgerichteten Jungens beim Eramen, ba mache ich mir nichts braus, Die will ich gar nicht haben. Ich frage Euch weiter nichts ab, als was Ihr hier jedes Jahr zweimal zu horen befommt, und wenn Ihr bann die Untwort fchuldig bleibt, bann fommt bas baber, bag Ihr nicht aufgepaßt habt; ba mogt Ihr Euch fchamen, ich nicht. Das ift Eure Schande. Dann fagt mir aber, mas Ihr bier eigentlich wollt, weshalb Ihr bierber fommt? Ich verlange von feinem Sper: ling, mir ein Stud vorzupfeifen, aber ich tenne Euch Alle nach Euren Rabigfeiten, da weiß ich auch, was ich von Jeden verlangen fann. Nachdem der Rantor folder Urt im Allgemeinen gesprochen batte, nahm er fich noch Diejenigen einzeln vor, an denen er etwas auszuseben fand, und zu meinem Schrecken gehörte ich auch bagu. Und Du auch, mandte er fich an mich, Du bift fonft immer fo aufs mertfam, und heute fageft Du da, grade ale ob Du nicht bagu ge: borteft, und grade beut! Ich mar wie aus ben Wolfen gefallen, und wußte mir nicht zu rathen, es war mir ungeheuer leid, daß fich

ber Kantor über mich geärgert hatte. Ich hatte mir ficherlich mehr Sorge um die Prufung gemacht, wie der Rantor, und war giemlich Davon überzeugt, daß die gange Rlaffe umfippen murbe, und nun follte ich nicht aufmertfam dageseffen haben. Da weiß iche nicht; vielleicht war schuld baran, daß ber Rantor gefagt hatte: es follte fich morgen Jeder ordentlich jufammen nehmen; vielleicht fam's von den mir fremden Berren ber, die der Prufung beimobnten, denn da war ich furchtsam und schüchtern. Da ift mir noch ein Mal eine gefallen, namlich wie ich in Rothenburg bin zuerft in die Schule gegangen, noch mit bem ABCBuche, etwa 4 Bochen lang, ba fprach der Lebrer ein Mal vor bei meinen Eltern; ich war auch im Bimmer, und im Laufe bes Gefprachs manbte fich ber Lebrer auch an mich; ba fragte mein Bater, wie ich mich machte, ob ich artig ware, und ob ich fleißig war, und ob ich gut lernte: ju bem allen fagte ber Lehrer entschieden: Ja. Aber ba wandte er fich von mir ab, und trat bicht vor meinen Bater bin und fagte: Wenn ichs aber gang offen fagen foll, ba gefällt mir ber Junge nicht recht: er ift fo ftille, er ift zu ftill, er ift nicht lebhaft genug, er mußte lebhafter fein. Da fagte mein Bater nachber: na, es ift ein lauer hund, es wird schon noch tommen, da lachte der Lehrer, und sagte auch fo: Ja, es wird ichon noch tommen. Danach ging ber gehrer wieder weg, aber ich hatte Alles gehört, und es war mir recht leid, baf ich dem Lehrer nicht gut gefiel. Da hatte ich nun meine Sehler fruh genug gehört, aber was follte ich wohl anfangen: Wenn ich ju Saufe ein Bort fagte ober fragte, ba befam ich wegen meiner Dummbeit ober Reugierigfeit fogleich obne Beiteres Bactpfeifen; ructe ich einen Stuhl von feinem Plate, oder fellte ich mir Die Fußbant ans Fenfter, um raus ju febn, ba friegte ich welche mit bem Stocke, und mußte Alles wieder ichon hinstellen, wie es gemefen mar. Entweder mußte das der Lebrer Alles fo nicht, oder er wollte mich aufs Glatteis führen, damit ich mir noch mehr Schläge juzog.

A Darnach fam die Konfirmation, und der Pastor gab mir dens selben Denkspruch mit, den er vordem meinem Vater ebenfalls mit gegeben hatte: Dein Lebelang habe Gott vor Augen, und im Herzen, und hüte Dich, daß Du in keine Sünde willigst, noch thuest wider Gottes Gebot. Meine Eltern waren Beide in der Kirche. Meine Mutter hatte die Farbesteden von meinem Rocke nicht abgekriegt, und da mußte ich ihn freilich so wieder anziehn, denn mein Vater hatte mir blos eine Hose, eine Müße, und ein paar Stiefeln kausen können, und als ich Abends, nachdem mein Vater weggegangen war, zur Mutter sagte: ich war jawohl der Einzige, der einen alten Rock an hatte, da sagte sie: Rein mein Sohn, da war noch Einer, Bürstendinder Stad's Junge, der hatte auch einen alten an, da war ich gut zusrieden, daß ich nicht der Einzige gewesen war.





## Meine Lehrzeit

340 war ich denn aus der Schule gekommen, aber Frweder der Bater, noch fonst wer, hatte mich jest mals gefragt, was ich werden wollte. Was ich in Rothenburg am liebsten gethan hatte, das war, wenn ich auf dem Acker oder im Garten graben

oder schaffen, oder einen Baum ausroden mußte, oder eine Karstoffelgrube oder einen Graben auswerfen, und wenn mich da Einer gestragt hätte, da hätte ich gesagt: Gärtner; aber das war ganz ausgeschlossen, denn was meinem Vater einen Thaler Geld gekosset hätte, das konnte ich nicht werden, denn er hatte nichts dazu. Doch wenn ich hätte aus dem Hause gesollt, da wäre mir Alles recht gewesen, was ich werden sollte, Alles, es mochte sein was es wollte, das wäre mir recht gewesen, zu lernen, aber mit einer einzigen Ausnahme: nur nicht Väcker. Aber davon war keine Rede, und mein Vater behielt mich stillschweigend zu seiner Hilse im Hause.

A Mein Bater war ohne Zweifel einer der tüchtigsten Backer, das habe ich von allen Seiten bestätigen hören, aber er war auch einer der untüchtigsten Lehrmeister, und das kann ich ganz alleine bestätigen. Denn es war kein Umgehen damit, gesprochen wurde nicht dabei, so war auch keine Unterweisung, und von Ursache und Wirkung war nie die Rede. Die Handgriffe mußte man sich absehen, was man sich absehen und begreisen konnte, das konnte man, und weiter nichts. Sinige Arbeiten, wie auch vorm Ofen, die that er immer und alles mal selbst, von lernen oder üben war keine Rede, grade als ob man solche Arbeiten vom zusehen lernen könnte. Daß ich keine Lust zur

Backerei batte, tam babei gar nicht in Betracht; mein Bater mar nicht ber Mann, der fich durch folche "Dummheiten" fieren ließ, wahrscheinlich wußte er das garnicht. Daß ich aber feine Luft gur Backerei batte, ging febr natürlich ju. Denn ich batte von Jugend auf, und fo lange wie ich benten tonnte, nichts anderes gefehn von unferer gangen Baderei, daß fie und etwas anderes eingebracht hatte, als Armuth und Elend, und alle Tage Speftafel, und aus den Schulden waren wir nie rausgefommen, wie follte ich da wohl Luft haben zu diefem Geschäft. Und wenn bas Alles nicht gewesen ware, da war mir das auch ohnebem ganglich zuwider, denn ich cianete mich da gar nicht dazu, schon wegen meinen Augen, denn ich tonnte bei ber alten Delfungel im Dfen nicht bas Beringfte febn, aber das maren bei meinem Bater feine Bedenfen, und als ich bas meiner Mutter vorhielt, ba fagte fie blod: Ja bentft Du benn, baß Undere innerhalb des Dfens fo gut feben tonnen, wie außerhalb? bas tonnen Undre auch nicht. Meine Mutter mar freilich nicht furgichtig. Also mußte ich ftillhalten; aber mein Bater mußte fich doch wohl meinetwegen Gedanken gemacht haben, und nach anderthalb Jahren jum erften Oftober, gang unerwartet, fam ich aus bem Saufe, und zwar nach meinem Ontel in Deberftedt, einem Dorfe etwa zwei Stunden von Gieleben, wo er fich in Rompagnie mit ein paar Bauern, Die bad Geld bam bergegeben batten, eine Wagenfettfabrif gebaut hatte; ba fam ich bin als Buriche. A

a Wer war glücklicher als ich, wie ich das hörte. Mein Onkel hatte da einen Werkführer, der schrieb sich Nitter, unvergestlichen Andenkens, der Werkführer Nitter. Er war bei uns nicht uns bekannt, denn er stammte aus Eiskeben, und hatte vordem bei meinem Onkel gearbeitet, als Brunnenmacher. Denn mein Onkel war vordem in Eiskeben Röhr: und Brunnenmeister gewesen, aber er trank vielmehr und viel lieber Vier, wie mein Vater, und

ging auch gerne bei Tage, und morgens schon ins Wirtshaus, und wiewohl er eine Gastwirtstochter aus Mansseld geheirathet hatte, die vordem ihrem Bater die ganze Wirthschaft im Hause geführt hatte, da aß er doch gelegentlich gerne im Wirtshause, und ließ etwas drausgehn. Ein Reitpserd hielt er sich auch, und da mag das Einkommen wohl nicht immer zugereicht haben; da verskauste er Haus und Hof, und richtete die Fabrik ein, und machte Rittern zum Werkschrer.

a Diefer tam alfo eines Mittags bei und ins Saus, und bestellte einen Gruf an meinen Bater pon feinem herrn Bruber in Debers febt, und es mare Ruhrmert in ber Stadt, ba follte ich meine Sachen pacten, und mitfahren und meinen Poffen antreten. Mein Bater mar gang ungemein zuvorkommend und gesprachig zu bem Manne, der wenigstens 10 Jahr junger mar, und vor allen Dingen fnopfte er ihm an, bag er mich ja recht ftreng halten und mir nur nichts burch die Ringer feben follte, und wenn ich nicht aufvaßte. ober mir mas ju fchulden fommen ließe, bann follte er nur gleich nach der Rarbatiche greifen, und das fagte ihm mein Bater wieders holt. Aber Ritter ftand ba, und that fo, als ob bas gange Reden überfluffig mare, indem er felbft gang gut Befcheid mußte, und als meine Mutter auf einen Bint bes Baters ichnell eine Saffe Raffee für ihn gefocht batte, ba lebnte er ab zu trinten, und als fie ihn bann nothigte, da fagte er ftolg: D Madam, ich tonnte Gie vielleicht beleis digen, und da foff er die Taffe aus. Die Blicke, Die ich aber mahrend Diefer Zeit etwa von ihm aufgefangen hatte, tamen mir fonderbar vor. Er fagte, nach halb 5 follte ich mit meinen Sachen auf bem Plan fein, benn um 5 Uhr fabren wir meg. Da fragte ibn mein Bater, fabren Sie auch mit? Ja gewiß, fagte er, aber nicht fpater als um 5 und ba ging Ritter weg. Nachdem ber Bater mich noch ein paar Mal angeschnaugt hatte, legte er fich ein paar Stunden Denfwurdigfeiten

schlasen, und meine Mutter ging zu, und packte meine Betten, und Kleider, und was ich etwa mitnehmen mußte, in ein Betttuch, und dann tried ich, daß ich fort und nicht zu spät kam. Um 4 Uhr war ich schon auf dem Plane, aber es schlug 5, da hatte ich noch keinen Ritter gesehen; da ging ich in die Ausspanne, die in der Nähe waren, und fragte nach dem Fuhrwert aus Dederstedt, aber vergebelich. Aber nach Hause wollte ich nicht wieder, so entschloß ich mich kurz, den schauderhaften Packen nach Dederstedt zu tragen, und als ich da ankam, war ich kurz und klein. Aber ehe ich noch 3 Tage da war, da hatte ich schon ersahren, daß Nitter wieder um 5 Uhr war nach Dederstedt gekommen, also hatte er meinem Bater absichtlich salsche Zeit angegeben.

& Bei bem Bottcher, ber bas Vactgefaß fur bie Rabrif machte, fam ich in Quartier, und auf der Kabrif befam ich wochentlich 2 Thaler Lohn, und hatte abwechselnd eine Boche Tagschicht, und die andere Woche Nachtschicht. Außer bem Wertführer maren ba nur zwei Arbeitsleute, die fich morgens und abende abloften, und jeder hatte einen Burfchen gur Silfe. Der Arbeitsmann, gu bem ich tam, über ben fann ich mich nicht beschweren, der hat mich für feinen Narren gehalten. Wir hatten da eine Destillirblafe ju fullen, ju dichten und abzutreiben, und bann wieder zu reinigen, mas bamals immer 3-4 Tage und Rachte bauerte. Auch mußte ich bas Del in ben Reffel tragen, viele Rannen voll, in welchem bas Wagenfett gefocht murbe. Diefes Rochen that aber ber Wertführer in einem besonderen Raume bei verschlossener Thur, daß war nämlich "Gebeimnis" und damit war er ungeheuer wichtig. Aber ber Kert hat mir bas leben ba fo fauer gemacht, bağ es julest fogar mir unerträglich war, und wenn ich bas etwas beschreiben will, ba muß ich bas thun auch auf die Befahr bin, ein weniges von diefem "Gebeimnif" ju verrathen. Dagu brauchten fie namlich auch feinen ungeloschten Ralt. Den mußte ich

gerfleinern, und dann war da eine bobe Tonne, vor der mußte ich mir eine Stellage machen, und burch ein feines Gieb ben Ralf in Die Tonne fieben; dabei mußte ich das Gieb fo tief halten, als ich tonnte, und meinen Ropf babei natürlich auch in die Tonne ftecken. denn so wollte ers baben, damit es nicht faubte; da dauerte es nice male lange, ba fonnte ich nicht mehr aus ben Mugen febn, und wollte vor Suffen und Diefen erftiden. Wenn ich bann folder Urt laut wurde, dann tam er wohl ein Mal berein, und gringte mich ein Beilden an, bann ging er wieder bingus, und fcblof die Thur wieder ab. Diese Arbeit mußte ich immer thun, der andere Bursche fam ba nicht bran. Und ber Onfel fummerte fich ba nichts barum. und das mußte ber Werfführer beffer als ich. Staunen mußte ich. was der Alles zusammen log, um mir zu schaden, denn schließlich fam ich babinter. Seine Sauptforsche mar, mir irgend einen Auftrag verfehrt ju geben, natürlich machte ich bas bann verfehrt; bann erzählte er bas beimlich meinem Ontel wieder, daß ich Alles vertehrt machte, und bumm, faul und unbrauchbar mare. Gines Conntags waren wir auf der Schicht, und fpat nachmittags tam der Bertführer mit feinem herrn, beide in Conntagefleibern, um im Bors beigebn eben ein Mal nach dem Rechten zu sehn. Da wollte ber Ontel etwas am Apparat beobachten, und fagte ju mir: Sieh ein Mal fchnell nach bem Reuer, bag es gut brennt, wir wollen uns bier nicht lange aufhalten, fix! Denn bas Reuermachen mar meine Arbeit, und nicht bem Arbeitsmann feine. Alfo ging ich eben raus in ben Keuergang und fab mir bas Keuer an; in foldem Kalle, wie Diefem, mußte ich gut Bescheid. Da lag ein haufen Stabe von Baritonnen, bavon ichob ich einen guten Theil ins Reuer, und bann ftreute ich eine fleine Schaufel voll Rohlen drüber und machte bie Reuerthur gu, und mar mit meinem Reuer aut gufrieden und ging langfam wieder binein. Drinne fanden fie und fprachen von irgend

mas, aber nach furger Zeit mar der Onfel wieder ungeduldig, und fagte: Wie lange bauert benn bas? und manbte fich an Rittern, ben er dute, und fagte: Sieh Du nur ein Mal nach bem Feuer! ba ging Ritter binaus und ich ging mit. Da öffnete er braugen bie Feuerthur, und fab binein, bann trappte er ba ein paar Mal umber, als ob er was suchte, bann flief er einige Male mit bem Fuße an das holy, das da lag, und trappte noch ein Mal bin und ber, und dann Schlug er ploglich mit dem guß die Feuerthur gu. Er hatte draußen weiter nichts gethan, als mir die Reuerthur eine balbe Minute lang aufgesperrt. Aber mabrend mir wieder binein famen. rief er mir ju: "Go! Go! Giehst Du! Go! Das war ja nichts; jest wirds fcon fommen!" und jum Onfel fagte er: "Satte ich nur gleich nachgefehn." Da tams auch schon, benn eber tonnte bas nicht, benn ber gufeiferne Apparat mar minbeffens einen Boll bid, ba fonnte das Feuer nicht schneller wirken. Als fie beide weggegangen maren, ba ergablte ich bas bem Arbeitsmann; ber lachte ein wenig, bann fagte er: Sieh Dich vor, es ift ein gang gefährlicher Rerl. Dem Arbeitsmann war nicht bange vor Rittern, benn er wußte viel beffer in der Welt Bescheid, als ich: benn er batte schon vor 10 Jahren in Magdeburg bei ber Infanterie gestanden, und hatte ichon mas mits gemacht, und hatte mir ichon Manches Davon ergablt. Denn bei Nacht, wenn wir Nachtschicht batten, und ber Apparat ging feinen ruhigen Bang, bann hatten wir nicht viel anderes zu thun, als aufjupaffen, aber fchlafen durften wir nicht; benn bem Rublrohr ents ftromte auch brennbares Gas, ba durfte man nichts bavon schluden, und ja nicht mit Licht in die Mabe fommen, und wenn wir geschlafen hatten, ba mare ber Apparat auch eingeschlafen; bann ergablte mir der Mann wohl was, und bann fagte er manchmal: "Run ergable Du auch etwas, weißt Du benn gar nischt?" Da war ich immer recht verlegen, ich borte viel lieber andern zu, befann mich aber. Da

fiel mir ein Mal ein Stud ein, bas hatte mein Bater ein Mal Abende bem alten Schorch ergablt, und bas hatte ich von Anfang bis Ende mit angehort. Das handelte von einem Gefellen, ber ein Mal früber bei meinem Bater gearbeitet batte, und mit bem er pers fcbiebentlich Streit befommen batte, weil er ju langfam und gemuthe lich bei ber Arbeit mar. Er hatte bas Alles gang ausführlich ergablt, und es mar gang lebrreich, und es fchlog bamit, bag ber Gefelle eines Morgens im Streite ju meinem Bater fagte: "Ich brauche gar nicht bei Ihnen zu arbeiten, mein Bater bat zu Saufe Brot genug für mich." Da gab ihm mein Bater ben Laufpaß, und Die Geschichte mar ju Ende. Eines Abends etwa gegen neun Uhr ergablte ich nun Diefes Stud meinem Ramerad ausführlich, aber ich hatte faum ans gefangen, ba fam Ritter; bas that er ofter, ba blieb er ein paar Minuten, bann ging er wieder nach Saufe. Bahrend fich nun Ritter an den warmen Apparat anlehnte, weils braugen falt mar, ba fagte ber Arbeiter ju mir: "na, nu ergable weiter, wie fam benn bas, mas fagte benn Dein Bater ba? nothgebrungen eriablte ich weiter, aber ich that es nicht gern in Ritter feiner Gegenwart, aber ich ergablte ausführlich bis zu Ende. Dann murbe noch ein Beit chen barüber gesprochen, bann borte bas auch auf, und Ritter ging wieder meg, und über der Arbeit hatte ich bas Stuck schon wieder vergeffen. Aber etwa 14 Tage fpater schickte mich mein Onkel in Die Stadt, um etwas ju bolen; bas tam ofter vor, und wenn ich foviel Zeit hatte, bann ging ich raus bis nach ber Neuftabt, meine Eltern und Geschwister zu feben. Das that ich auch diesmal; als ich in die Backftube trat, mar ber Bater grabe babei, und fiebte Mehl in die Beute, und als ich guten Morgen fagte, da brebte er fich eben um, und fab mich einen Augenblick an, und fiebte weiter, bantte mir aber nicht. Als er genug Mehl hatte, bing er bas Gieb auf, machte die Beute wieder ju, und ging raus, tam alsbald wieder

rein mit einem Stud bolt in der Sand, und erwischte mich, und baute mich gottejammerlich burch; babei befam er auch die Sprache wieber, und allmalig borte ich, mo bas binaus follte: "Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Mein Cohn, guten Morgen! Ich will Dir auten Morgen munichen! Barte nur! Ich will Dir Brod geben! Ich habe Brod genug für Dich! Ich will Dir schon Brod geben! Du sehnst Dich wohl nach ben Rleisch; topfen? nach ben Rleischtopfen in Capptenland! Ich will Dir ichon Luft machen gur Arbeit! Du baft mobl feine Luft mehr! Ich will Dir ichon Luft machen! Du verfluchte Rannallie! Go etwas gu erleben!" Rach diefer Begrüßung erfah ich mir fo bald als möglich Die Zeit, und huckte mir den Trageford wieder auf den Rücken, was nun schmerzhaft genug mar, wiewohl der Rorb noch leer war, und fagte abje, ich hab feine Zeit mehr. Nachher, wenn ich wieder in die Stadt mußte, ging ich aber nicht wieder ju Saufe. Ber aber glaubt, baß ich bas ja leicht batte aufflaren fonnen, bem muß ich fagen: daß er weder meinen Bater noch mich fannte. Alfo batte der Berts führer von bem Stud, mas ich an jenem Abend ergablt hatte, fo viel genommen, als er brauchte, und bas meinem Ontel wieder gefagt, aber verfehrt, wie er bas immer gethan bat; und mein Ontel, der doch meinen Bater tannte, hielt es nicht für der Mübe werth, mir das felber vorzuhalten, fondern er hatte es als Bahr: beit meinem Bater wieder erzählt. hieraus ift aber zu erseben, mit was für beimlichen Spigbuben ich zu thun batte.

æ Ein Mal hatten wir Nachtschicht, es war des Abends, etwa um acht, der Böttcher war noch da, und schlug die gefüllten Fässer zu, und Nitter hantierte da auch noch rum, da befahl er dem Arbeitss mann und mir, einen Korb in die Niederlage zu tragen. Letzter stand mit dem Fabrifraum durch eine Thür in Verbindung, und auf einem erhöhten Lager lagerten da ein paar große Oelfässer, die

batte mein Ontel Schicken laffen, Die enthielten autes gereinigtes Del: eins davon war ichon angeschlagen, und fat ein Deffingbabn brin. und wir hatten schon ein Mal etwas rausgezapft. Als wir den Rorb niedergefett hatten, ba faben wir beim ichwachen Schein einer Bergmannslampe, Die da brannte, daß ber Deffinghabn geöffnet war, und ftrablte reichlich einen Zentimeter fart aus, und barunter ftand eine Delfanne, Die war fchon bald voll. Schweigend ftrectte ber Arbeitsmann feine Sand aus, und zeigte auf ben Delftrabl und fah mich dabei an, um mich aufmerkfam zu machen. Ich deutete feinen Blick fo, als ob ich ben Sahn schließen follte, als ich aber Die Sand banach ausstreckte, schlug er mich leife barauf, und brangte mich aus der Thur, die er hinter fich wieder schloß. Gleich darauf ging Ritter in die Riederlage, hielt fich aber nicht lange auf, fondern febrte bald mit einer Tafel Wappe wieder juruck, an welcher er bann berum arbeitete. Mir war gang unwohl; batte er nun ben Delbabn geschloffen ober nicht? aber bann mußte ich bem Bottcher etwas belfen, und bann die Raffer alle bubich jur Geite raumen, und bann ging ich raus, und fab nach dem Feuer und ins Wetter, und bann war der Bottcher fertig und hatte Feierabend, aber fie ftanden noch eine Zeit lang bei einander, und Ritter ergablte, bag er aus ber Leibbibliothet jest eine ausgezeichnete Raubergeschichte zu lesen batte: fo viele er auch ichon gelesen batte, fo ichon batte noch feine ges gangen. 218 aber bann ber Bottcher feinen Rock angog, ba jog Ritter ben Seinigen auch an, um in Befellschaft nach hause ju geben; bann nahm er bas Stuck Papptafel, mas übrig geblieben mar, und trug es gurucf in die Dieberlage. Aber als er die Thur los machte, da brullte er laut auf, und lief hinein und fchloß den Sahn. Natürlich liefen wir auch hingu, und faben, was ba gu feben war: namlich eine Delpfuse, fo groß, wie eine fleine Stube. Das erfte mas Ritter fagte, mar, bag er mir gurief: "Du bift gulett brinne

gemefen!" aber ich brauchte nichts zu fagen, denn fomobt der Arbeits: mann wie ber Bottcher riefen gleich laut genug: "Das ift nicht mahr!" und bas zweite war, bag er mir die Fauft vorhielt, und mir mit den Rnocheln an die Stirn flopfte, und ausrief: "Sund, fagft Du mas!" und ber Bottcher rieth mir recht vaterlich an: daß ich fo nicht fein mußte, und Alles gleich wieder fagen, bas mare nicht bubich. Dann ging ber Bottcher aber allein nach Saus, und ich hatte Arbeit genug. Die Niederlage war noch nicht gepflaftert, bas Del war alle in ben Mutterboden gelaufen, ba war weiter nichts damit zu machen, da mußte ich die Schubfarre holen, und eine Rarre voll nach der andern von dem Rleifter rausfahren in die Afche, und Ritter flopfte immerfort gespannt mit ben Rnocheln an bas Sag, schien aber nicht braus flug zu werben. Als ich Alles weg geschoben batte, mußte ich ben Plat mit trodnem Mutterboben wieder einebnen, und als nichts mehr von der Schande ju febn mar, Da jog Ritter feinen Rock jum zweiten Mal an, und ging nach Saufe. Als er weg mar, ba rief mein Ramerad recht veranugt: "Nannu laß aber die Arbeit fein da, und tomm bierber, es ift die bochfte Zeit, daß wir ein bischen frühstücken, sonft triegen wir beute nichts mehr, um 12 Uhr ift ber Lag rum, und ich babe beute meinen Geburtstag, da habe ich und einen fleinen Nordhäuser mitgebracht, bamit wir heute nicht gang umfonft fur's Baterland bestilliren, viel ift es nicht, aber fur uns beibe reicht er." Da wickelten wir unfere Butterbrode aus, und frühstückten, aber mein Ramerad mar trops bem viel vergnügter, als ich, benn mir lag ber Schaben boch bollisch in den Knochen; ich batte so was noch nicht mitgemacht, und war da nicht fo faltblutig bei, wie mein Ramerad. A

a Während dem Effen fragte er mich, ob ich schon ein anderes Quartier hatte; denn Nitter hatte den Bottcher so lange gegen mich aufgehetzt, bis dieser zu mir sagte, er batte keinen Platz mehr, und

es mare ibm lieb, wenn ich mich um ein anderes Quartier bemuben wollte. Als ich verneinte, da fagte er: "Wenn ich nur Plat batte, ba fonnteft Du zu mir fommen, und bei meinem Bruder paft es auch nicht, fonft wollte ber Dich gang gerne haben; fpreche boch morgen ein Mal mit ben alten Drescherleuten, Die bier gleich nebenan mobnen, Die muffen Dlat baben, aber ob fie ein Bett baben, bas alaub' ich nicht, ba mußt Du bas fagen, bag Du felber Eins haft, ba wirft Du ja boren; ju Mittag, ba tommen fie aus ber Scheune, ba fannst Du sie treffen." Wirklich befam ich ba auch Quartier, und noch die nämliche Woche bin ich hingezogen. Als wir gefruh: ftuct hatten, und hatten unfer übriges Brod wieder weg gelegt, bann faben wir erft Jeder in feiner Arbeit ein Dal nach bem Rechten, und bann rief mein Ramerad froblich aus: "Ei, bas hatte ich nicht gedacht, zu meinem Geburtstage, bag wir heut Abend noch biefen Gpaß erlebt batten, bas war mir lieber, als wenn ich gur Primenparade gemußt batte! Junge fomm ber, wir wollen ein Mal tangen!" Aber mir war nicht im Gerinaften fo zu Muthe, tros bem fleinen Nordhäuser, ben wir getrunken hatten, war ich immer noch in gar gebrückter Stimmung, that, als hatte ich nichts gehort, und fagte: "Schade um bas fcone Del"; ba fagte er: "Uch was Schade, Schade, was heißt Schade, es ift um manches Madchen Schade, ba laß fie boch aufpaffen, was geht uns bas an." Ich mochte bem Mann nicht gern mas Unangenehmes fagen, aber es veinigte mich inwendig machtig, und ba fagte ich: "Ich hatte ben Sahn gubreben follen"; da war ber Mann aber ploBlich gang ernfibaft, und fagte: "Stelle Dich nur nicht fo bumm; wenn ich Dire nicht gezeigt batte, ba hattest Du's ja gar nicht gesehn, bag ber Sahn los war. Aber wenn Der weg gebt, und lagt ben Sahn los, mas gebt uns das an. was fummert und das, da haben wir feinen Schaden bavon. Der follte mir jest ein Mal zu nabe fommen mit einem einzigen Worte.

ba wollte ich ihm den Weg weisen, den haben wir jest gangbeinig im Sade. Ich laffe mir von dem nichts vormachen, ba ift er mir ju bumm baju. Wenn Du aber ber Dumme fein willft, bas ift Deine Gache. Aber das ift es grade, Du bift ju dumm dafar, viel ju dumm! Der will Dich bier weghaben, weil er bange ift, daß Du ibn bier verdrangft. Bas bat er benn neulich ju dem Schneider ges fagt, wie Du mit feinen Burfchen taufchen follteft, damit er Dich in Schicht befame: Ach was, ber hund muß fort, es mag toften was es will, es ift nichts damit los! Aber da fummert fich tein Menfch barum, und Du bift noch fo bumm, und willst ba mitzuhalten." Diefe Borte thaten Bunder, ich war fo rubig geworden, als wenn ich aus ber Kirche fame. Das war ja mahr; bas hatte mir ja mein Bater uniablige Dal mit bem Stocke eingepragt, bag ich mich um mich befümmern follte, und nicht um Andere; und daß mich nichts Underes was anginge, als die Arbeit zu thun, die mir befohlen war. Alfo fagte ich nach einer Beile ziemlich schadenfrob: "Na, es ift ein gang fconer Schaden." Da fagte ber Mann rubig: "Bas geht uns bas an, wir haben feinen gemacht; ja, wenn die Leute anders maren! Warum nimmt Dich benn Dein Onfel nicht ins Quartier! ba bat er Dich ja im Sause! ba fann er Dich ja aushorchen, mas bier paffirt. Aber ber wird ben Schaben wohl nicht leiden, das muffen Die beiden Bauern thun; und benen schadet bas nicht, die find reich genug. Wenn die ein Mal nach Salle fahren, oder nach Leipzig, und fie haben das grade gepackt, nachber toffet es mehr, als bas gange Kas Del werth ift, die tonnen bas vertragen. Was find bas für Getreidepreife, es ift ja eine Schande, ber Roggen boch in die 70 Thaler, und der Weigen boch in die 80, das Fünfgroschenbrod ift fo flein, man tanns an einem Tage aufeffen. Bas haft Du von Deinem Onfel? Du friegft 9 Grofden Die Schicht, bas macht I Thir. 24 Sibgr. Die Boche, wenn wir Tagschicht haben; und haben wir

Rachtschicht, da machts 2 Thlr. 3 Groschen, und Du bist auf halbe Kost, dasür giehst Du die Woche 1 Thlr. 5 Groschen, da mußt Du ja das ganze Geld auffressen, bei Racht bekössigt Dich doch Keiner. Junge Du frist ja das ganze Geld auf, was Du hier kriegst, und verschmierst Dein ganzes Zeug, und kannst Dir keinen Lumpen wieder anschaffen. Aber Dein Onkel hat den Prosit, dem ersparst Du einen Arbeitsmann, es wundert mich nur, das Dein Vater sich nicht darum kümmert." Als der Wann dann schwieg, sagte ich: "Na und dem Ritter schadet es auch nicht." Da sagte er: "Nee, dem schadet es auch nicht, dem thut das gut, da frist er gut danach. Er hat schon mehr als einen Kessel voll Schmiere verdorben, das hat ihm auch nicht geschadet, da wird ihm das wohl auch nicht schaden, wenn auch Dein Onkel dahinter kommt, aber das glaub' ich nicht, und wenn auch, er frist ihn nicht aus."

& Aber daß der Mann fagte, mein Ontel follte mich ins Quartier nehmen, damit batte er es nicht getroffen, das hatte ich nicht gern gethan. Der andere Arbeitsmann, der meinen Rameraden des Morgens ober Abends ablofte, mar ein gelernter Schneiber, bes: wegen hieß er auf der Kabrif furzweg der Schneider; diefer und fein Burfche batten vor 14 Tagen in ber Rachtschicht Unglud ge: babt. Denn es batte gebrannt; entweder maren fie mit dem Licht bem Gas ju nabe gefommen, oder fie batten ein gutes Teuer unter bem Apparat gehabt, und waren bann eingeschlafen, und bann fonnte freilich Reiner die Feuerthur losmachen, wenns nothig war, und da hatte fich das Gas mahrscheinlich von felbft bis nach dem Lichte bin ausgebreitet, und wie bas Feuer aufgepufft ift, ba werben fie wohl munter geworden fein, und baben fich erschrocken, und flatt das Feuer zu ersticken, da haben sie den Kopf verloren, und habens brennen laffen, und find meggelaufen, und haben Rittern und meinen Ontel gewecht, und die haben es nachber ausgemacht. Wenn man nicht ganz vorsichtig war mit dem Lichte, da konnte das leicht vorskommen, deswegen hatten wir für diesen Fall Instruktion. Da lagen alte Säcke, da mußte man zunächst einen über die Kanne werfen, in welche der Borgang hineinlief, und wenn das erkickt war, dann brauchte man blos mit einem Lappen das Rohr zu zus halten, da war das Feuer beseitigt. Uns war das schon zweimal passirt, aber wir waren jedesmal mit der Lampe zu nahe dabei geskommen, und wenns mein Kamerad am nächsten Abend nicht beide Wale selber erzählt hätte, da hätte kein Wensch was davon ersahren, denn zu sehen war nichts davon. Aber die Beiden mußten geschlasen haben, sonst hätte das nicht dürsen so schlimm werden, wie es ges worden war, und nicht so schädlich.

& Um nachften Bormittag ließ mich ber Ontel nach feiner Bohnung rufen, ich follte Rock und Stiefeln angieben, und einen Brief wege tragen. Als ich binfam, war er schlecht gelaunt, und rief alebald aus: "Da hat mir der verfluchte Schneider diefe Nacht Keuerwert gemacht! Beschlafen haben Die hunde, geschlafen, anders ift es nicht gemefen! und Du hallunte baltft ba auch mit ju!" Dann gab er mir ben Brief, und budte fich ju mir nieber, und faßte mich mit einer hand am Ohrlappchen, und mahrend er daffelbe schnell bin und her schüttelte, sagte er in sonderbar vertraulichem und nachs brudlichem Ion: "Du mußt mir Alles wiederfagen, mas die Rerts ba machen, borft Du!" Als ich mit bem Briefe bas Dorf binter mir hatte, ba fielen mir alle meine Gunden bei, und ich war gang uns glucklich; wie fonnte ber Onfel nur fo mas von mir verlangen, ber war wohl untlug. Ich war boch tein Ungeber, bas lag bei mir boch gar nicht drin. Und wenn wirklich der Reim zu einem Angeber in mir gelegen batte, ber batte fich bei mir gar nicht entwickeln tonnen. wegen meiner vaterlichen Erziehung, bas war gang unmöglich. Den Delhahn hatte ich unter allen Umftanden zugedreht, wenns auf mich angefommen mar, und ungefragt batte ich ba Reinem mas bavon gefagt, aber beimlich nach bem Ontel ju gebn, und Rittern anzus geben, baju mar ich unfabig, bas lag bei mir nicht brin. Dber wenn ber Onfel mare ju ber Sauerei baju gefommen, und er hatte miffen wollen, wer das verschuldet hat, da brauchte er mich blos laut in ben andern ihrer Gegenwart banach ju fragen, ba hatte ich gern gefagt: "Ritter" und am liebften, wenn er felbft babei geftanden hatte; benn da war ich nicht bange, aber heimlich, davor war ich immer bange. Es mar ein betrübter Gang, wiewohl recht ichones Frühlingswetter mar, benn ich bachte ernftlich über bie Worte nach, die der Onfel ju mir gefagt hatte, und da ahnte mir das Ende; benn ich dachte, daß mir da Reiner belfen konnte, und daß ich in die bofe Welt nicht rein pafte; und bas that mir gar leid, benn ich war auf ber Kabrit viel gefunder, als ju Saufe in ber Baderei. Es mare viel davon ju fchreiben, wenn man nur mußte, mas ber Bertführer feinem herrn und andern Leuten alles von mir vorlog; aber bas ift mir Geheimniß geblieben, fo gut, wie bas Schmierefochen; und alle Die fleinen taglichen 3midemackereien zu beschreiben, Die einen am ärgften verbrießen tonnen, bas gebt auch schlecht. & Da fam eines Mittags im Vorsommer meine Mutter an. Ich batte grade Nachtschicht gehabt, und mar ju Saufe, und schlief. Bum Effen fand ich nicht auf, fondern fchlief immer bis zwei, brei Uhr, und brauchte mich feiner zu wecken, und die Leute festen mein Effen in Die Dfenrobre, wenn fie weggingen. Damale aber wedten fie mich um eins, und als ich runter fam, faß meine Mutter ba, und Die Leute gingen weg in die Scheune jum drefchen. Da fing meine Mutter nachber an, und fagte: "Na, ich bin bierber gefommen, wie schlecht es auch ging, aber ich hatte feine Rube mehr; ich bin schon beim Ontel gemefen, aber leider ift er beut nicht zu Saufe. Aber über Dich muß ich mich boch gar febr munbern! Der Onfel bat

einen Brief geschrieben an den Bater, in dem tommft Du febr schlecht meg, da half es weiter nicht, da wollte ich felbst ein Mal fehn, wie es bier eigentlich mit Dir fieht. Wenn Du erft effen willft, ba in der Rohre fieht Dein Effen, die Frau bat mirs ichon gezeigt. Das ift ia gang fconce Effen, ba fannft Du Dich nicht beflagen." Als meine Mutter schwieg, schüttelte ich mit bem Ropfe, und fagte: "Ich effe jest noch nichts." Da fing fie wieder an, und fagte: "Ich babe mich bier bei der Frau schon nach Dir erfundigt, die bat allerdings nichts Rachtheiliges von Dir gefagt, aber wie ift es benn auf ber Fabrit, bas fage mir ein Mal." Da war ich verlegen, und mußte nicht wo ich anfangen follte, da fagte fie: "Bie tommft Du benn hierher, ich bente Du wohnst beim Bottcher?" Da friegte ich ben Unfang, und da eriablie ich nach und nach ber Mutter alles, fo gut wie iche mußte, und wenn ich ftoctte, balf fie mir durch Fragen wieder weiter; und als ich ergablt hatte, bis auf den letten Tag, den ich verlebt hatte, da fragte fie nicht mehr, fondern fab schweigend in Gedanten vor fich bin. Da war ich guten Muthe, und verfpurte hunger, und nahm mir mein Effen aus der Robre, und ag. Es waren bice Erbfen und Speck, aber ich getraute mich meine Mutter nicht einzuladen, denn fie war leicht zu beleidigen, da konnte fie lieber mas fagen, wenn fie miteffen wollte, aber wie fie fein Bort fagte, af ich es allein aus. Darnach fagte die Mutter: "Ja, ohngefahr fo etwas habe ich mir wohl gedacht, aber so doch nicht, da wird wohl weiter nichts übrig bleiben, ba mußt Du wieder nach Saufe." Da fagte ich: "Wenn nur ber Ontel ju haufe mare, daß bu ein Mal mit Dem fprechen tonnteft." Da fagte fie: "Dein mein Gobn, ich wollte noch ein Dal hingehn, ob er zu Sause ware, aber nun nicht. Da richtet ber Rerl ja bier noch bas größte Unglud an, blos um Dich fortzubekommen, bei der Frau hier hat er Dich auch schon vers flatscht, das hat fie mir ergablt; wenn der Onfel feinen Ritter nicht

besser kennt, und sich nicht besser um Dich bekümmert hat, da will ich mich auch nicht damit umber streiten, das sollte mir grade sehlen."

& Dann fprachen wir noch eine Zeitlang bin und ber, und ich fragte nach meinen Geschwistern und nach Allerlei. Dann fagte meine Mutter: "Na bas fann nun Alles weiter nichts nüben, ich will noch meine beiben Gemmeln effen, Die ich mir mitgebracht babe, und bann will ich wieder gebn, aber porber will ich noch einmal mit ber Frau fprechen, ba fannft Du mir nachber ein Mal die Scheune zeigen, wo fie brifcht." Rach biefen Worten langte fie ein gang fleines handforbchen vom Fugboden, und holte daraus zwei Sems meln bervor, die fie langfam aufaß. Als fie gegeffen batte, da langte fie noch einmal in das Rorbchen, und holte ein flein Paketchen beraus, und als fie es aufwickelte, fam eine Wichsburfte und eine Schachtel Wichse jum Borfchein; fie reichte mir Beides ju und fagte forgenvoll: "Das bringe ich Dir mit, benn in feinem Briefe bat fich der Onfel auch darüber beschwert, daß Du Dein Fuswerf nicht reinlich haltst, behalte es nur hier; freilich thut mirs jest leid, bag ich die Ausgabe gemacht habe." Go leicht, wie meine Mutter, mar ich nicht zu beleidigen, ba mußte Einer schon so ungefahr Solz auf mir backen, wenn ich etwas babon fpuren follte ober außern. Aber da fühlte ich mich gang schauderhaft beleidigt. Aber das fam von ber Bichfe und von ber Burfte ber, und von ben Borten, Die fie babei gesprochen hatte. Denn ich mußte mobl, wie bas im Sause berging. Da war fie nicht machtig, ein Loth Raffee oder einen Faden 3mirn ober eine Stecknadel ju faufen, ohne daß fie es vorher meinem Bater verantwortet batte. Und nun batte fie bas mobl gar heimlich gefauft, mir zu Liebe. Da heulte ich laut auf. Aber nicht lange; bann lief ich die Treppe rauf, und bolte meine geputten Stiefeln und meinen Bichstaften runter, und fellte Beides vor meine

Mutter bin. Denn eine alte Schubburfte batte fie mir mitgegeben, und fpater hatte ich mir noch eine neue dabei gefauft, und hatte mir ein fleines Raftchen jusammen genagelt, ba batte ich alles beis fammen. Da fagte ich: "Dier ift mein Bichsteug und bier find meine Stiefeln, die find doch blant! aber ich habe diefe Boche Racht schicht, da brauche ich sie nicht alle Tag; aber wenn ich Tagschicht habe, ba ift es anders. Da muß ich oft Wege geben, des Tags vier, funf mal; ober ich muß ben handwagen nehmen ober die Schube farre, und muß Faffer vom Bottcher holen oder fonft etwas, da muß ich bie Stiefeln angiebn; und mas ift bier manchmal fur ein Dreck gewesen im Binter ober wenns geregnet bat, im Dorfe und auf den gandwegen, und wenn ich jurud tomme, da giebe ich fie wieder aus, aber da giebt mir Ritter feine Beit, meine Stiefeln gu reinigen, ba muß ich gleich andre Arbeit thun, und eine halbe Stunde drauf beißt es wieder: Biebe ichnell Deine Stiefeln an. Du mußt ausgehn, aber fchnell! ba friege ich feine Zeit jum Stiefelputen, aber Abends im Saufe, nach Feierabend, ba mache ich fie blant, und ich habe boch blos bas eine Paar, und Du follteft blos ein Dal ben Dreck bier febn, wenns naß ift." Da fagte bie Mutter: "Und Die find auch bald wieder bin, ich febe ce, aber ich glaub Dire, fei nur rubig, ich glaub Dirs." Darnach wollte meine Mutter weg, und ich follte mitgebn, und ihr die Scheune zeigen; ba jog ich meine Stiefeln an, und ging mit, und als ich ibr bie Scheune zeigte, ba fagte fie, daß es gut mare, und ich follte wieder geben, und gab mir die Sand, und fagte abie.

& Da ging ich wieder nach Haufe, und war allein, und freute mich sehr, daß Jemand an mich gedacht hatte, und noch dazu meine Mutter; ich hatte mir eher wer weiß was vermuthet, als daß die, so unter der Hand, wäre die nach Dederstedt gelaufen gefommen, da wußte ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Aber ich kriegte

machtig Rourage. Wie gerne hatte ich ben Brief ein Mal gelefen, in welchem ich fo schlecht wegfam, aber leiber batte mir bie Mutter außer ber Stiefelgeschichte nicht bas Geringfie bavon gefagt; aber bağ mir ber gute Mann, ber Bottcher bas Quartier gefündigt batte. bas wird mohl auch brin geffanden haben, benn bas tonnte ich aus ber Frage meiner Mutter vermuthen. Aber schließlich tochte Die belle Buth bei mir auf. Freilich, auf meinen Rameraden ließ ich nichts tommen, aber ber übrige Janhagel ba in ber Fabrit, vom erften bis jum letten, vom oberften bis jum unterften, bie maren ia alle zusammen feine Schachtel voll Bichse werth, viel weniger bas Duten, ba fchmeiße ich noch viel lieber meinen gangen Putfaffen binterdrein, wenn ich blos feinen mehr bavon brauchte wiederzusehn. Diefe Racht batten meinetwegen tonnen gebn Raffer Del auslaufen. ich hatte bas nicht bedauert, und hatte feinen Sahn zugedreht. Aber wenn Einer fo muthend ift, wie ich diefen Abend, ba ift es gut, wenn er auch fo ohnmachtig ift, als ich war. Denn ich babe es nachgerade anders gelernt. Wenn die Buth anfängt zu tochen bei Einem, von Ratur, und gang von felber, ohne bag er fich bagu gwingt, ba ift es gar fein Fehler; aber es ift am allerbeften, wenn man gang ftille dabei ift, und lagt es ruhig fochen, fo lange, wie es will, aber blos, man muß aufpaffen, daß es nicht übertocht, fonst fann man fich manchmal verbrennen, und es thut schaden, und ift auch nicht ju genießen, aber wer fo viel Geduld hat, bis jur Abfühlung, da fann die Suppe gut werben.

A In der nächsten Woche, als ich wieder Lagschicht hatte, schickte mich der Onkel zur Stadt, etwas zu holen, und sich eine Zigarre anz zündend, sagte er: "Und Dein Vater hat sich über Dich beschwert, Du wärst so lange nicht da gewesen, ob Du zu stolz geworden wärst, läßt er fragen; also gehst Du heut ein Wal hin, soviel Zeit hast Du." Ha, lieber Onkel, sorge Dich nur nicht, ich wäre diesmal schon von Landwirdsteiten

felber nach meinem Bater gegangen, benn es verlangte mich felber bin. Nur von Deiner gamen Blafe da weg, lieber alle Lag Prügel von meinem Bater. Aber es ging noch beffer, als ich bachte. Denn mein Bater fragte mich alsbald furs und bundig und mit leeren Sanden: "Weshalb bift Du fo lange nicht bier gewesen?" ich fagte: Beil ich schlecht Zeit hatte. "Bas haft Du Dir benn gespart?" Anderthalb Thaler. "Wer hat das Geld, Du ober der Onfel?" Ich. "Bo haft Du's benn?" In Deberfiedt in meinem Quartiere. "Ift bas Alles was Du Dir gespart haft?" Ja. "Was hast Du Dir benn angeschafft?" Die hose bier, die ich anhabe, und ein Taschen: meffer, und zwei paar Pantoffeln, und bann babe ich immer meine Stiefeln verfohlen und fliden laffen. "Bas benn noch mebr?" Beiter nichts. "Bas haft Du benn fonft noch ausgegeben?" Das Bafchgeld. "Beiter nichts?" Rein. "Dann erfundige Dich ein Mal, wenn Kahrgelegenheit in die Stadt ift, bann ladeft Du Deine Sachen auf, und tommft wieder nach Saufe, und bas fagft Du dem Onfel vorber." Mehr bat mein Bater nicht gefagt, und mehr bat er mich auch nicht gefragt, mit feinem Worte, nie, weber bamals noch fodter, bas war fo feine Mobe mit mir. Ď. a Aber ber Bang mar febr ju meiner Bufriedenbeit abgelaufen; boch ich batte noch feine Ahnung bavon, wie ich bieß, fonst hatten mir wohl die Saare ju Berge gestanden. Alfo eilte ich mich, um wieder nach Dederstedt zu fommen, und meinen Ontel in Kenntniß ju feten. Der fagte: Da, wenn Dein Bater bas gefagt bat, ba fann ich nichts baran andern, ba thue bas nur. Da war ich frob, benn ich batte große Gile ba weg zu tommen; benn beim Nachbenten über Die Borte, Die meine Mutter von Rittern zu mir gesprochen batte. war ich ängstlich geworden; wenn nämlich der Rochapparat abges trieben, geöffnet, und fo weit abgefühlt mar, bag mans eben por hipe aushalten fonnte, ba mußte ich in ihn hinein flettern, und ihn

reinigen, und den Dreck aushacken mit bem Rreughammer. Und ba traute ich dem Rerl gu, daß er den helm über die Deffnung goge, mabrend ich unten barin faß, und ich folder Weise verbrennen ober ersticken mußte. Borber batte ich ba nicht bran gedacht, aber seitbem war ich schmählich bange, wenn ich in ben Apparat follte. Da hats nicht mehr lange gedauert, ba babe ich meine lette Schicht ba ges macht, und an meine Stelle fam der Sohn von ben Drefcherleuten, bei benen ich zulest gewohnt hatte; ben mochte ich gerne leiden, und beswegen that mir's leid, bag er babin fam. Alfo bin ich von Deber fedt meggefommen, und bat mich nie wieder dabin verlangt. & Alfo war ich nun wieder im Saufe bei meinem Bater, und fos gleich ging auch wieder Alles im alten Gleife, und Die Fabrit geschichte fam mir balb blos noch als ein fleiner Zwischenfall por: aber immerbin, wenn mir bie Lebrzeit bei meinem Bater unertrage lich schien, konnte ich mich boch bamit troffen, und ein Dal mußte es ja auch ein Ende nehmen, aber blos, bag bas fo unbestimmt, und nichts Genaues war. A

Alber als das Jahr 1859 gekommen war, da merkte ich, daß die Lehrzeit zu Ende ging. Zu Oftern wollte der Bater die ganze Backerei dran geben; er brachte nichts vor sich, und hatte wieder Schulden gemacht, und wußte sich nicht mehr zu helsen. So kam denn Ostern heran, und damit die Zeit, wo ich mein Gesellenstück machen, und dabei die Gesellenprüfung ablegen sollte. Das Backers gesellenstück bestand damals in Eisleben darin, daß man eine Nacht beim Obermeister arbeiten mußte, und die Prüfung fand im Laufe des Bormittags auf dem Nathhause statt, und wurde abgehalten von den beiden Obermeistern der Backerinnung in Gegenwart des Bürgermeisters. Wenn der Obermeister nicht etwa verlanzte, daß ich vor dem Ofen arbeiten sollte, dann war mir vor dem Gesellens stück nicht bange, aber wegen der Prüfung machte ich mir schauders

hafte Gedanken, weil ich nicht die geringste Uhnung davon hatte, wonach ich gefragt murbe, und ber Bater außerte feine Gilbe bavon. Allso fiel mir einige Tage por ber Prufung ein, daß fie mich auch fragen fonnten, wie Zwiebackteig gemacht murbe, und bas mußte ich nicht. Denn bas ift nur ein fleiner Teig, und ben machte mein Bater immer ohne Ausnahme felbit. Milch und Bucker that er bagu, aber ich mußte nicht wie viel. Denn wenn er fo etwas that, da durfte ich mich nie dabei fiellen, "und das Maul auffperren", um Gotteswillen nicht, bas burfte ich nicht. Dir war himmelangst beswegen, wie ich mich da wohl schämen mußte, und was wurde der Bater wohl mit mir machen, wenn ich nicht bestände. Da wandte ich mich an Die Mutter und bat fie, baf fie ben Bater ein Mal banach fragen follte, wie Zwiebacteig gemacht wurde, benn ich mußte bas wiffen; da ich feine Antwort erhielt, fagte ich: "Ja ftelle Dir das nur ein Mal vor, wenn ich bas nicht weiß, und ber Burgermeister ift boch auch dabei." Da fagte fie, daß fie fragen wollte. Das tonnte aber manch Mal lange dauern, bis fie eine Frage anbringen fonnte, aber wider Erwarten fagte fie noch am nämlichen Tage, und zwar recht beiter: "Du bore, ich babe ben Bater gefragt, er fagte, bas weiß ber Bürgermeifter auch nicht." Das war ja ein herrlicher Troft, ben mir mein Bater ba fagen ließ, und ich nahms meiner Mutter gar febr übel, daß fie mir das mit fo beiterer Diene fagte, alfo batte fie doch von meiner Berzweiflung feine Ahnung. Da wußte ich feinen Rath, der Schande ju entgebn, und ben Reinfall abzumehren. Aber des Abends, wenn ich war ju Bett gegangen, und nicht Schlafen fonnte, ba famen mir die Gedanten. Da fam meine innerfie Ratur mit allem, was die Belt Fehler nennt, vor mir felber gum Vorschein. Bor allen Dingen ein ungeheurer Eros. Was war bas nur für eine verrückte Belt! ba batte ich eine Lebrzeit burchgemacht wie fein Zweiter, und mas hatte ich nun gelernt! Grabe foviel, daß mich Jeder bedauern konnte, denn ich stellte Alles vor, was man sich nur irgend unter einen Teigassen vorstellen kann, und nun wollten sie mich öffentlich ausstellen und blamiren. Ich habe nie eine einzige Stunde lang geglaubt oder Lust gehabt, mein Brod als Bäcker zu verdienen, und war herzlich froh, daß mein Bater endlich, endlich damit zu Ende war, sonst hätte ich da noch lange schmachten können. Aber wenn Ihr das so haben wollt, wenn das auch noch dazu gehört, denn man zu! man zu, voran! ich kanns nicht mehr erwarten. Hier bin ich, was wollt Ihr denn von mir? Mein Reich ist nicht von dieser Welt! Was geht mich die ganze Pastete an! Was geht mich Euer Gewerbe an, wie komme ich dazu! Da last mich Euer Kunst ein Mal sehen!

a Noch ebe ich eingeschlafen war, ba batte ich schon die gange Prufungstommiffion mit fammt bem Burgermeifier unter meine Ruse gelegt, und am folgenden Morgen hatte mich die gange Mengft lichfeit verlaffen, und ich war zu Allem parat gemacht. Blos neus gierig war ich geworden, wie es wohl in einer andern Backftube ausfabe und berginge; na bas follte ich ja fcon bie nachfte Racht su feben friegen. Deshalb ging ich gegen Abend nach Better Schuftern und befragte mich, ba fagte er mir Befcheib: "Um ein Uhr wird aufgestanden, da ift es am besten, wenn Du nachber wiederkommft, und fchlafft gleich bier." Das gefchab fo, und um ein Uhr hieß es: boch. Aber ba war nicht viel Neues zu febn, es ging fo ber wie bei uns auch. Es war mohl ein wenig mehr Backerei als bei uns, dafür hatte Diefer Meifter zwei Lehrlinge, der eine fonnte ichon ausgelernt fein, und ber andere war noch ein Stift, und wenn ber Deifter einem mas fagte, ba tam es nicht fo schnauzig raus, wie bei meinem Bater, fondern natürlich. Aber im gangen murbe fo menig gesprochen, wie bei uns auch. Das fann auch nicht anders fein; denn da hat und weiß jeder feine Arbeit,

und das muß immer egal fir und ichnell gebn, und muß fortwährend Alles flappen, und wenn nicht jeder babei and Gange denft und fich beeilt, da giebte Schaden, und die Baare wird nicht gur Zeit fertig; jum Umfeben ift ba teine Beit. Alfo fann ich feinen Deifter vers benten, wenn er fich wegen ber Geschichte mit bem Gesellenftuck auf feine großen Opern einläßt, und babei Allerlei ristirt, wenn er feine gewohnte und bewährte Silfe jur Geite Schiebt. Ein Underer an meiner Stelle batte vielleicht mas gefagt, und fich an ben alteren Lehrling feine Arbeit berangebrangt, aber bas lag bei mir nicht brin. das fiel mir gar nicht ein, aber ich that Alles, was mir gefagt wurde. Alfo that ich weiter nichts als die wenigen Sandlangerdienste, Die ber Meiffer von mir forderte, und fo fchnell, als ich das von meinem Bater ber gewohnt mar. Die übrige Zeit babe ich bageffanden, feits warts, und habe mich vorgefehn, daß ich bei bem Laufen und Springen feinem in ben Weg fam, aber ins Bange fann ich nicht anders fagen, als daß ich da überfluffig gewesen bin, und nur der Form genügt habe, es gehörte eben baju, wenn man Gefelle merben follte. Und Better Schufter wird wohl gedacht haben: Go, wenn Du mas bei Deinem Bater gelernt haft, ba ift es gut, und wenn Du nichts gelernt haft, will ich Dir nicht hinderlich fein. Aber wenn ich bier foll grundliche Berfuche mit Dir anfiellen, dazu habe ich bes Nachts beim besten Willen feine Zeit, ba tonnte ich bochffens gu Schaden fommen. Und als Better Schufter nachber Die Baare aus: gebacken, und ber Dfen leer war, ba fagte er ju mir: "Go, nun ift es gut, nun fannft Du geben, befielle Deinem Bater einen auten Morgen." Alfo nun blos noch die Prufung, bas Gefellenftuck mar fertig. A Mein Better Schufter und mein Better Meiling, bas maren bie beiden Altmeister Dazumal, Die thaten bas Drufen. Better Schuffer war der Bater von dem Meister, bei welchem ich das Gefellenftuck gemacht hatte; ber Bater hatte bas Gefchaft ichon vor einiger Zeit

Dem Cobne übergeben, und er war der namliche Meifter, bei welchem mein Bater gelernt hatte. Und Better Meiling, ber war früher ber Abam gemefen, ber Gefelle, ber meinen Bater angelernt batte. Beibe maren nun ein paar alte erfahrene Leute, und befonders Better Meiling mar ein bergensauter Mann, und ich mare ein Efel gewesen, wenn ich ihnen jugetraut batte, daß fie mich wollten reinfallen laffen; Die wollten mir blos belfen, foweit bas in ihrer Macht lag. Bur bestimmten Zeit ging ich nach bem Rathbaufe, und balb famen auch die beiden Meifter, und wir gingen fogleich nach dem Prufungkimmer: bas mar etwas langlich aber fchmal, und ich mußte mich auf einen Stuhl feten, nicht weit von der Thur, und an ber anbern Wand fanden auch zwei Stuble, ba festen fich mir gegenüber die beiden Obermeifter brauf, und am andern Ende des Bimmers faß ichon ber Burgermeifter am Schreibtifch. Balb barauf eröffnete Better Meiling die Prufung, indem er mich mit ziemlich unficherer Stimme fragte: "Welches ift bas beffe bolg jum beigen?" fofort gab ich laut Untwort: "Das eichene und bas buchene." Aber barnach batte mich schon ber Rantor in Rothenburg fragen fonnen. benn bas hatte ich in irgend einem Lefebuche gelefen, aber nicht von meinem Bater gelernt, benn ber beitte, wie wohl die allermeiffen Backer in Eisleben mit Braunfohlen. Better Meiling mar offenbar überrascht von meiner prompten Antwort, benn er mandte fich nach Better Schufter, und fagte lebhaft und bestimmt: "Das ift richtig. bas eichene, und bas buchene, bas ift richtig." Alfo bachte Better Meiling mahrscheinlich, bas ginge immer fo, und lief Die Borficht fahren, und that in festem und lebhaftem Tone Die zweite Frage: "Woran erfennst Du, wenn ein Brod ausgebacken ift?" na fo eine beillofe Frage! Bor brei Tagen batte ich noch mit großer Ungft baran gedacht, daß es fo tommen murbe. Ich schwieg. Da bielt Better Schuster feine große Sand por fich bin, und mit bem Mittel

finger ber andern Sand flopfte er gegen feinen Sandteller. Jaboch, jadoch, Better, das weiß ich wohl, das habe ich ja viel öfter als taufend Mal gefehn von meinem Bater, benn wenn er Brod auss bactte, ba mußte ich immer babei fein, und handreichung thun, aber tropbem fann ich biefen Borgang nicht mit flaren beutlichen Worten erflaren, und ju fagen: "Wenn ich mit bem Finger an bas Brob flopfe", das mar mir felber ju bumm. Denn ich mar gang gefaßt, und fab mir die Sache von oben an, und habe ficherlich wieder fo bagefeffen, wie ber Rantor fagte: als wenn ich ba garnicht bagu gehorte. Ja Better Schuster, wenn Du auch bis jum Abend fo dafist, und gegen Deinen Sandteller pochft, von mir tannft Du bas nicht erfahren. Da mochte ich das nicht mehr feben, und wandte den Ropf jur Geite, und fab nach bem Burgermeifter bin, ba fab ich, wie er nach mir hinfah, und über bas gange Geficht lachte, aber nicht laut, es mag wohl gewesen sein, daß meine Diene auch lächer: lich war, benn er machte plotlich ein ernftes Geficht, und drehte ben Ropf weg. Indeffen waren die beiden Altmeifter mobl verlegener als ich, und um ber Sache ein Ende ju machen, beantwortete Better Meiling an meiner fatt die Frage fich felber, indem er fagte: "Wenn das Brod einen hellen Rlang von fich giebt, wenn ich mit dem Kinger baran flopfe, von unten, baran erfenne ich wenn bas Brob ausgebacken ift." Aba! Better Meiling, bas mar fcon: nun weiß ich bas auch; ba mochte ich ja beinabe noch Luft friegen gur Bacterei. Co wie ich die beiden Worte horte "bellen Rlang", da friegte ich auch auf der Stelle Begriff. Aber Diefes, oder etwas Achnliches, batte ich auch in meinem gangen Leben noch nicht fagen boren. & 218 Better Meiling fich feine Frage felbft beantwortet hatte, ba wußten fie Beide wohl genug, und wollten mehr von mir nicht miffen, und die Prufung war bamit eigentlich ju Ende. Ich fab wieder nach dem Bürgermeifter bin, aber ber achtete nicht mehr auf und, fondern fag und ichrieb, und bie beiden Dbermeifter fprachen langere Zeit halblaut mit einander, wohl nur, damit etwas Zeit vergeben follte, und Better Meiling wendete fich dabei auch ein paar Mal an mich, aber es war gang unbedeutend, und hatte auf die Prufung feinen Bezug mehr. Darnach fanden fie auf, und gingen nach bem Burgermeifter, ba haben fie unterschrieben und noch ein Beilchen gesprochen, und bann überreichte mir Better Meiling meinen Gefellenschein, und wir gingen nach Saufe. & Unterwegs fagte Better Meiling ju mir: "bore, es mare gut fur Dich, wenn Du Dich nun ließeft in die Gefellenlade aufnehmen, fage bas ein Mal Deinem Bater, wenn Du nach hause tommft. Das toftet wohl mehr wie einen Thaler; übermorgen ift Berfamme lung, ba fommst Du bin, und ich bin auch ba, und ba werbe ich es bem Altgefellen fagen, bag Du mehr nicht haft, bann ift es gut, bann tommft Du mit einem Thaler weg; vergiß es nicht, und fage es Deinem Bater." Als ich nach Saufe tam, fagte ich bas meinem Bater. Da fagte er blos nachläffig und verächtlich: "Ich brauche Die Thalers nothiger." Diefes glaubte ich ihm gern, und war recht frob, daß ich mich der Gefellenversammlung nicht auch noch vorzustellen brauchte, aber ben Thaler habe ich nicht lange barnach boch bezahlen muffen, aber nicht mein Bater; ich war gufrieden, daß ich mein Patent in der Tafche batte, benn es verlieb mir die Bes rechtigung, wenn ich nun in die Fremde ging, frei bei allen Backern fechten zu gehn, ohne daß ich mich dieferhalb vor der Polizei zu fürchten brauchte, will aber jur Beruhigung gleich fagen, daß ich außerdem wenig Schaden damit angerichtet habe; aber julest ift er mir noch ges stohlen worden, und dafür kann ich nicht gut sagen, was noch damit geworden ift. Immerbin mar mir Diefes Rechterrecht viel werth, und es war der einzige Bortheil, den ich von meiner ichrecklichen gehr: zeit batte.





## Buneburg

ann kam das Jahr, wo ich mich zum letzten Mal zum Militär stellen mußte. Ich war vom Militärarzt zur Artillerie bestimmt, aber bei der Generalmusterung bestand ich nicht und wurde verworsen. Da war mir zu Muthe als wäre mir der allergrößte Schimpf

widerfahren. Alle meine Onkels waren Soldaten gewesen, einer hatte bei den Gardejägern gedient, zwei bei den Pionieren, einer bei den schwarzen Husaren, aber der war später zur Marine ges gangen, und ich war ausgeschlossen, da kam mir mein ganzes Elend recht zum Bewußtsein, und mochte kein Mittagessen, sondern nahm meinen Stock und ging raus ins Bischostöder Holz, und legte mich schließlich in eine Schlackenhöhle, da habe ich geheult bis die Sonne unterging. Da mußte ich wieder weiter handlangen, aber dann kamen die Jahre, wo die Halles Kasseler Bahn gebaut wurde, da ging ich nach der Bahn und that schwere Erdarbeit.

a Da siellten sich bald viele fremde Leute ein: Die und Westpreußen, Polen und Schlesier, Pommern und Mecklenburger, Brandenburger und Sachsen, Hessen und Hannoveraner, auch einzelne Desterreicher, Süddeutsiche und aus der Eisel, und alle bekamen sie da Arbeit, und wo ich arbeitete, da lernte ich sie mit der Zeit alle kennen und bei Namen rusen, denn die Leute interessirten mich eben so sich wie drebeit, und wo ich Zeit und Gelegenheit sand, sprach ich mit ihnen, oder hörte ihnen noch lieber zu. Auch viel Einheimische und aus der Umgegend waren dabei.

A Aber da war ich nur furze Zeit und hörte auf und ging einen Schacht weiter bis nach der huneburg, da fing ich wieder an. Das

war ein hober Berg, wohl ungefahr an die hundert Rug boch am Regel, ber murbe etagenmeife von oben abgefahren mit zweirabrigen Rippfarren, bor iedem Rarren zwei Mann gespannt; babei fing ich an. Meine Schippe und meinen Bottel hatte ich mitgebracht, benn bas Rarrenband, bas man über die Schulter nahm, mit bem bamit verbundenen Strick, bas nannten die Leute ben Bottel, und fatt gieben fagten fie gotteln, und bie paarmeife einen Bagen gogen, Die nannten fie Bottelleute, und feinen Ramerad nannte man feinen Bottelmann. Die Bottelmanner maren eben fo verschieden wie bie Bottels, und viele maren untadelhaft, und manche maren beffer als ber Bottel ben fie batten. Aber ein guter Bottel mar eine wichtige Sache, und ebe man mit einem andern Ramerad gufammenfpannte. prufte man erft mistrauisch fein Gefcbier, und nicht felten borte man bobnifch ausrufen: "Was haft Du benn ba für einen Bottel!" Aber an Manchem war der Bottel bas Befte, aber die maren bald befannt; Die wollten auch gern in der Rippfarre gebn, um mehr zu verdienen, aber fie fonnten überhaupt feinen orbentlichen Bottelmann mehr friegen, und wenn fich von biefer Gorte ein paar gufammenfpannten. da hatten fie den gangen Tag gegottelt, und Abende faum das Tages lobn verdient, bann maren fie in ber Regel uneins, und am andern morgen hielten fie Umschau, ob welche fehlten, ba boten fie fich an, aber fie wurden meift ichnobe abgewiesen. Giner entschuldigte fich und fagte: "Ich warte bis mein Ramerad wiederfommt, wenn der nicht fommt, gebe ich beut ins Tagelobn." Ein Anderer fagte gu einem Undern: "Ich foll mit Dir gotteln? was giebst Du mir, wenn ich das thue"? da fragte der Andere: "Was willst Du denn haben?" ba fagte ber Erfte: "Gieb mir Deine Tochter"; ba fragte ber Alte: "Belche benn?" da fagte ber Junge: "Die Dir immer bas Effen bringt", da rief der Alte: "Ja mohl, ja mohl, das ift fchon, aber ja, Die follst Du haben." Aber mabrend Die andern lachten, batte ber Alte feinen Bottel ichon an Die Rippfarre angebangt, aber ba fagte ber Erffe: "Dein bas lag nur fein, verfaume Dich nicht und melbe Dich ins Tagelohn, Deine Tochter will ich wohl haben, aber ich mag meinen Schwiegervater nicht fo anstrengen beute, bas will ich nicht baben." Ein Dritter lebnte ab mit ben Worten: "Rein, ich babe fein Geld bei mir; wenn ich mit Dir ben gangen Zag gotteln foll, ba muß ich beut Abend noch Geld gulegen", und ein Bierter fagte gu einem Andern, der auf feinen ichonen neuen Bottel binwies: "Dein Bottel ift gut, aber Du taugst nichts." Denen es fo ging, bas maren freilich die Unfabigften ober Ungeschickteften. Aber außerdem maren noch gar manche, mit benen man, wenns nicht anders ging, nur ungern jufammenfpannte. Gezwungen wurde Reiner, aber man mußte bann in Tagelobn gebn. Wenn man was verbienen wollte. war alles baran gelegen, bag man einen paffenden, verträglichen Rameraden batte. Denn bas mar Affordarbeit und murbe magen weise bezahlt, und wenn man feinen Wagen verfaumen wollte, ba mußte man den gangen Tag gut Tatt balten. Ich babe in 2 Jahren Da bauptfächlich nur 4-5 Rameraden gewechselt, und babe mich mit allen gut vertragen, bis auf einen, und mit dem habe ich grade am langsten gezottelt, ber wollte mirs manchmal zu versteben geben und nahm eine Diene an, als ob er mehr thate als ich; aber ich wußte bas beffer, benn grabe biefer mar ber Ungeschicktefte von allen, die ich ba gehabt habe, und als er mir bas einmal ju arg machte, ba wars vorbei.

a Aber Biele, die anfingen zu fahren, die hörten auch gar bald wieder auf, und thaten lieber andere Arbeit, die nicht so schwer war, und die sie aushalten konnten. Der ganze Boden, der zur Aussschachtung kam, bestand aus Lette und Steinen, und mußte alle mit der Picke oder Spishaue losgehacht werden. Die ersten 14 Tage hatte ich wohl ein halbes Dugend Zottelmänner, denn ich wußte noch

nicht Bescheid und mußte theils vorlieb nehmen, und theils suchte ich mir grade die Allerverkehrtesten aus. Rachber fvannte ich jus fammen mit einem entlaffenen Sufaren Bachtmeifter aus bem Pofenschen und dachte munder, was ich hatte, aber wir verdienten nichts mehr als bas Tagelobn, aber bas lag baran, weil ber Mann folche Arbeit gar nicht gewöhnt mar. Spaß war bas freilich nicht, wenn ber beladene Wagen ben Berg berunterfaufte, ba mußte man mit, ba lernte man "beinig" werden, wenn es in voller Sahrt ab: warts ging. Deben ber "vollen Fahrt" entlang führte bie "leere Kabrt", ba maren Boblen gelegt, auf welchen man den leeren Bagen ben Berg wieder hinaufgog, wobei man vom Marfengeber jedesmal eine Marte empfing, fo viel Marten man Abende abgeben tonnte, fo viele Bagen hatte man gefahren, aber wer ben Bagen nicht ordentlich voll geladen batte, der follte feine Marte baben, und der Martens geber mußte baffir aufpaffen. Im gaufe ber Zeit bat er mich 2 Mal angehalten und verwarnt, aber die Marte bat er mir jedesmal ges geben, aber andre bat er gang gefährlich angeschnaugt, und welche haben mehr wie einmal feine Marte befommen. Aber wenn wir mit dem leeren Wagen wieder oben und bei unferer Ladestelle ans gelangt waren, da wollte fich der Wachtmeister, wie mancher andere, immer erft ausruhen, aber ich fab wohl wie die andern das machten: schnell ben Wagen rumgebreht, und paffend bingefiellt, mit einer hand ben Bottel von ber Schulter und mit ber andern schon nach ber Schippe gelangt; bann ging bas Werfen wieder los: mas haft bu, mas tannst bu! bis ber Wagen wieder voll mar, und bas durfte gar nicht lange bauern, bei ber letten Schippe voll fagte einer: "Gut" und da liegen fie die Schippen blos aus ber Sand fallen, und im Ru hatten fie ichon Beibe ben Bottel auf ber Schulter und gottelten wieder los. Nachdem wir schon gut 8 Tage gusammen gefahren hatten, war ich eines Abends febr verdrießlich, daß mir fo menia

Marten hatten, und ftellte bem Bachtmeifter bas ernfibaft vor, bag es fo nicht fortgeben tonnte, und daß wir morgen beffer antreten mußten, ba gab er mir Beifall. Um andern Morgen nahm er fich jufammen und mittags batten wir 5 Marten mehr als geftern mittag. Aber Nachmittags noch vor Besper, als wir wieder ein Mal mit dem leeren Bagen oben anfamen, ba ließ er Die Stange hochgehn, und ben Wagen niederfippen, wie man jum Feierabend that, und als ich ihn da fragend ansah, da fagte er: "Für beute ift es gut, ich fann nicht mehr, die Rufe verfagen mir ben Dienft." Das glaubte ich ihm wohl, benn meine thaten mir felber web, aber ba hatten wir wieder nichts verdient. Da fchlug ich vor, wir wollten und nach Besper ins Lagelohn melden, und biefen viertel Lag im Tagelohn arbeiten, aber er lehnte ab, und fagte, ich follte nur mit ju hause tommen, aber als ich bas nicht wollte, ba ging er allein. Da ging ich bin und gab unfere Marten ab, baß fie angefchrieben wurden, und ju Besper ging ich nach bem Schachtmeifter. Der ftand an einem Bagen gelehnt und betrachtete fich die Bofchung. Mancher Schachtmeifter fagt ju Jedem Du, und mancher fagt ju welchen Du und zu welchen Sie, und mancher fagt zu Jedem Sie, und mancher fagt auch ju Jedem Ihr, je nach Gewohnheit. Diefer fagte ju Jedem Gie und als ich mein Unliegen vorgebracht batte. ba fagte er gang freundschaftlich: "Ja Tagelohn, Tagelohn, wo ift benn ber Andere?" ba fagte ich, ber mare nach Saufe gegangen. Da fagte er: "So, ich bachte ber wollte mir etwa auch ins Lage: lobn fommen. Lagelobn, bas fann mir nichts belfen, ich babe Lage: lohner genug, die hauptfache ift, daß die Bagen alle in Bewegung find. Barum baben Gie benn mit Dem gufammen gefpannt, bas ift ja fein Mann fur Sie, mit Dem muffen Sie nicht wieder gut fammenfpannen. Wenn Ihnen das recht ift, ba geben Gie wieder bin nach Ihrer Kahrt und hacken Boden los, und in der Stunde

will ich Ihnen Einen zuschiefen, der kann Ihnen helsen, und mit Dem spannen Sie morgen früh zusammen." Also kam ich nicht in Tagelohn, war aber einverstanden und ging nach meinem Platz und machte mir Boden los, und später kam der neue Ramerad, den ich haben sollte, aber der wußte die Picke ganz anders zu gebrauchen wie der Bachtmeister. Dieser kam am andern Mittag erst wieder, und hat Nachmittags da umher gestanden, dann hab ich ihn nicht mehr gesehn. Der hat mir leid gethan, aber ich konnte ihm nicht belsen.

& Bald nach Besper jagten gewöhnlich nur noch wenig Wagen ben Berg berunter, fondern da fing Einer nach dem Andern an, und machten fich wieder Boden los für den folgenden Lag. Jeder Plat war etwa 10 guß breit und es war viel baran gelegen, daß man gu beiden Seiten ehrliche Nachbarn hatte, die fich mit dem Boden bes gnugten, ben fie felber losgemacht hatten; aber Welche maren ju babgierig, und beim Aufladen langten fie mit ihren Schippen gu weit, und bemausten ihre Nachbarn zu beiden Seiten. Davon tam viel erbitterter Streit ber und zuweilen Schlägerei, benn die Spits buben waren noch frech baju. Aber meiftens genügten einige fraftige Worte, und Jeder hatte feine besondere Urt, um folche Uebergriffe jurudjuweisen. Der Gine rief: "Burud bier, Du tommft mir über Die Grenge"; ein Underer rief: "Gleich friegst Du Ginen mit der Schippe vor ben Plag", ein Anderer: "Rommt mir nicht in meine Gerechtigteit bier" ein Underer: "Bleib mir bier weg mit Deinen langen Fingern", ein Underer: "Rebre vor Deiner Thur, und laß unfern Boden liegen, ben werben wir ichon felber megfahren"; ein Underer: "Ihr fommt zu weit ruber, Ihr mußt das auch ein bischen drifflich machen"; und ein Anderer rief feinem Bottelmann mabrend bem Aufladen ju: "Dag boch auf auf Deiner Seite, fieh boch, ber ba fommt ja ju weit, ber ladet ja unsern Boden weg, gieb ihm boch

Eins mit der Schippe vor'n Schädel"; ein Anderer rief: "Das ift ja unfer Boden, den haben wir ja losgehackt, Ihr seid ja richtige Räuber!" Die aber solcher Art nicht gehörig laut austreten wollten oder konnten, die waren übel daran, wenn sie schlechte Nachbarn hatten.

& Auf ben verschiedenen Platen hadte fich auch der Boden verschieden los, auf einer Stelle leichter, als auf ber andern, und manche flagten über ihre fchlechte Stelle; aber wo fiche ausnahms weise fcwer losbactte, ba gabs 2 Pfennige mehr für ben Bagen voll, und je nach ber Entfernung gabs 17-23 Pfennige für ben Bagen, Aber bann murben immer wieder neue Einschnitte angefangen. um wieder eine Etage tiefer ju tommen, ba murbe immer mit Wechselmagen gefahren, ba brauchte man nicht felber zu haden, fondern da waren Lagelobner, Die ben gangen Lag Boben logbactien. Damit man den gangen Tag flott fabren fonnte. Da gabs blos 14-16 Pfennige für jeden Bagen. Wer einen Thaler verdienen wollte, Die Beiden mußten 50 Bagen rausfahren, wenns 14 Pfennige pro Bagen gab; aber wenns 19 Vfennige pro Bagen gab, Die brauchten blos 40 Mal ju fabren, und von jedem verdienten Thaler mußte man 6 Pfennige Rrantengeld geben. Alle 14 Tage war Zahlung, und wenn bie gange Zahlung bindurch trockenes Wetter gewesen mar. und man batte regelmäßig fahren tonnen, bann batte man mas perbient: aber wenn Regentage famen, ba fonnte man zuweilen 3-4 Tage gar nicht fabren, und icon ein fleiner Regenschauer machte bas Rabren fogleich unmöglich. Man tonnte mobl noch mit ber Labung berunterfommen, aber man brachte ben leeren Wagen nicht wieder berauf, benn die Raber fingen auf ben naffen Boblen an ju rutichen, und glitten baneben, und wenn folch Wetter baufig vorfam, mußte man nach Sause gebn, und batte manche Zahlung nicht mehr verdient als bas Roffgeld. Alfo gabs Denfmurbigfeiten

gute Jahlungen und schlechte, obgleich man die schlechten nicht verschuldet hatte, und der Unternehmer war über die schlechten Jahlungen ebenso verdrießlich wie die Arbeiter, denn die Arbeit fam nicht weiter.

& Un folden Regentagen gingen Biele voller Freuden ins Wirts baus, und welche auch blos beshalb, weil fie fich in ihrem Logis ben gangen Tag nicht authalten fonnten. Denn fur Quartier mar nicht geforgt, und Jeber mußte gufeben, wo er in ber Stadt ober Umgegend Unterfommen fand. Welche lobten ihre Quartiere und welche fagten, fie batten nicht fo viel Plas, bag fie fich nieberfeten tonnten, und welche schliefen in Scheunen und Ställen auf Strob und betoffigten fich felber fo aut wies ging. Da waren auch welche. Die hatten immer ein großes Wort, und machten viel Leben und Birthschaft, und fprachen und geberbeten fich, als ob fie mer weiß mas mußten und fonnten, und ich hatte vor ihnen alle Achtung, und hielt fie anfänglich für die vornehmften Arbeiter. Aber als ich erft einen ordentlichen Rameraden batte, und regelrecht mitfabren fonnte. da merkte ich bald, was das für Runden waren. Die ich nach ihrem Sprechen für die Tüchtigften angesehn batte, die bielten nicht Schritt. und famen nicht mit, und hatten Abende weniger Marten ale mir: und die Regentage maren ihnen zu wenig, und wenn gutes Wetter mar, und fie batten 3 oder 4 Lage bintereinander gezottelt, bann mabrte ihnen bas zu lange, und ba machten fie blau, 3, 4, 6 Mann boch, manchmal noch mehr, und beforgten fich ein Sagchen Bier, und legten fich in den Bufch, und waren luftig und guter Dinge, und fangen die Reife nach Jutland. Aber Abends tamen fie gu rechter Zeit ins Quartier, und thaten als wenn fie gearbeitet batten. Da manche von benen jur Zahlung weniger Geld befamen als ich, wunderte ich mich, wie sie trosdem immer so viel versaufen fonnten. Aber es ging alles naturlich ju, benn fie machten Schul

den, so lange, bis ihnen die Schulden unbequem wurden. Dann versschwanden sie, und haben manchen armen Rosswirth um das Rossgeld betrogen, und einzelne von diesen hatten obendrein in der Heismath Frau und Kinder, und kümmerten sich gar nicht drum. Da kam manche arme Rosswirthin weinend nach dem Unternehmer, und mancher Krämer hatte das Nachsehen. Da sah ich nach und nach, was das eigentlich für Arbeiter waren, und was sie konnten, und was damit los war, denn sie machten nirgends eine Eisenbahn fertig, sondern das überließen sie andern Leuten.

Erwöhnlich wenn eine neue Streeke angefangen wird zu bauen, da fehlen Leute und alles was kommt, wird angenommen, under sehnen, wenn nur Jeder zwei Arme und zwei Beine hat; später, wenn es sich etwas gestoppt hat, da nehmen die Schachtmeisters auch noch manchen an, aber nicht Jeden. Als ich nach der Hüneburg kam, und den Schachtmeister fragte, ob ich hier ansangen könnte, da sagte er, indem er sich meinen Zottel besah: "Gewiß können Sie ansangen, aber Sie müssen sich einen Mann suchen, mit dem Sie zusammenspannen."

æ Einmal fann ein junger schmächtiger Rerl, der sah recht windig und runtergekommen aus, der fragte nach Arbeit; da fragte ihn der Schachtmeister: "Bas sind Sie denn?" da sagte der Fremde: "Bildhauer", da hatte der Schachtmeister falsch versstanden und sagte: "Bierbrauer will ich nicht haben", da sagte der Fremde: "Ich din Bildhauer!" da sagte der Schachtmeister: "Bildhauer will ich auch nicht haben." Da ging der Fremde schweigend weiter. Einmal mußten wir Zwei im Einschnitt sahren, da wurde der Boden von Tagelöhnern losgehackt, und standen ihrer da 6—8 nedeneinander in der Reihe; die Wand war nicht hoch, und oben stand der Schachtmeister, aber das war ein Anderer. Da kam Einer, der war aus einem Dorfe aus der Umgegend, etwa ein kleiner

Actersmann, bas fab man ihm wohl an, ber trat an ben Schacht meifter beran und fragte, ob er Arbeit befommen tonnte, ba fragte ber lettere: "Saben Gie benn teine Arbeit?" Da fagte ber Mann: "Rein, ich habe mobl etwas im Saufe ju thun, aber das langt nicht, ba fann man mit ber Familie nicht bavon leben"; ba nahm ber Schachtmeifter eine belle laute Stimme an und fagte: "Das glaube ich und ich thue das recht berglich gern, wenn ich Jemand fann Arbeit anweisen", bei Diesen Worten mandte er fich nach ber Seite und fab die bobe Bofchung binauf, ba fanden ein paar Mann, die bacten einen Grat berunter und Die ergablten fich mas, ba fubr er mit lowenstimme fort: "Aber febn Gie einmal ba, ba babe ich welche fiehn, die verdienen mir ben gangen Lag feine 5 Grofchen, ba thate es noth, man fellte fich bei jeden Einzelnen babei, ba verliert man wirklich alle Lust, Leute anzunehmen, die man noch nicht kennt." Babrend er folder Urt am Wettern war, da fagte ju feinen Fugen ber eine Sacker ju feinem Rachbar im Rluftertone: "Theodor, blas einmal"; ich hatte bas gehört, aber ebe ich noch mußte, wie er bas meinte, da machte Theodor, mabrend er weiter hactte, ein fleines Reiterfignal und fang balblaut "Trarara, Trara, Trara" aber bas hatte ber Schachtmeister gehört, ba unterbrach er fich und fuhr wie der Blig herum, und budte fich herunter ju Theodor und hielt drei Finger boch wie jum Schwure, und damit fuchtelte er ihm vor ber Nafe herum und rief bigig: "Ja, aber Dich tenne ich gang genau, Du verdienst auch feine 5 Groschen ben Lag, Du bift bier blos aus Berfeben bamifchen gefommen, und wenn Du nicht bald beffer hadft, beute noch, da bift Du die langste Zeit biergewefen." Es fab gefährlich aus, und ein Underer hatte den Schachtmeifter leicht mit ber Sade an ben Ropf ober bie Sand treffen fonnen, aber bei Theodor war das ausgeschloffen, bas war feine Mode nicht, benn er hob die hade nie hober, als allerhochstens einen guß hoch.

& Diefer Schachtmeifter betrant fich ofters, und der Unternehmer mar barüber febr argerlich, und beschwerte fich barüber bei bem Gaftwirth, bei welchem ber Schachtmeifter in Quartier mar. Aber ber Wirth fagte entschieden, daß Der fich teinen Schnaps mitnahme. und daß er fich von dem Schnapfe, ben er fich taufen thate, nicht betrinfen tonnte. Da ließ ber Unternehmer im gangen Schachte befannt machen, wer bem Schachtmeifter Schnaps ichenfte ober mitbrachte, es fei wers wolle, ber wurde entlaffen. Aber fie erwifche ten Reinen und eines Nachmittags ba mar er wieder voll. Da feste er fich gegen die Bofchung, und bald lag er auch mit Rucken und Ropf bintenüber und fo lag er in balb aufrechter Stellung ba. Aber er war nicht bewußtlos, sondern drehte ben rothen Ropf zuweilen nach rechts ober links. Da fam ber Unternehmer und ging in feiner Rabe ein paar Mal bin und ber, bann nahm er felber eine Schippe, und fauberte die leere Fahrt, aber als ber Schachtmeifter fich nicht baran ftorte, marf er die Schippe wieder meg, und rief ibn bofe bei Ramen: "Müller!" da fuhr er ein wenig gusammen, denn er fannte Die Stimme recht gut, aber auffieben tonnte er nicht. Da rief fich ber Unternehmer ein paar Leute, und ließ ibn in die Bude bringen, ba fag er noch, als Feierabend war, aber am andern Morgen fam er nicht wieder und hatte ichon feinen Abichied. Da fam bald ein anderer Schachtmeifter und bald barauf fpagierte einmal ber Unter: nehmer mit einem andern herrn burch ben Schacht und blieben bicht bei unferm Wagen fiehn, ba horten wir wie ber andere herr fragte: "Da baben Gie ja einen andern Schachtmeister, na ber andere. bas war wohl auch nur fo ein Stuck Bauer?" aber ba nickte ber Unternehmer erft verschiedliche Male wehmuthig mit dem Ropfe, bann fagte er überlegen: "Den Bauer laffen Sie nur laufen, ben batte ich nicht geben laffen, wenn er nur nicht fo gern Schnaps ges trunten batte; ber giebt manchem Schachtmeifter auf ju rathen!"

Much fomobl bort, wie fpater anderwarts, famen leute nach bem Schachtmeifter, die Arbeit begehrten, und wenn fie angenommen wurden, bann fragten fie gleich: "berr Schachtmeifter mas verbiene ich benn?" Das waren aber immer welche aus ber Umgegend von ben Dorfern, die ihr Lebtag noch teine Gifenbahn gefeben batten, bie wollten fich gleich einen Ueberschlag machen, wieviel fie die Boche und ben Monat und bas Sahr über verdienen fonnten, und bachten nicht an die vielen Zwischenfälle, aber die Antworten, die fie erhielten, befagten alle das Ramliche, und bald mußte man fie fchon im Boraus, und als einmal wieder Einer fo fragte, ba rief ibm ein Anderer in der Rabe gleich ju: "Du befommft den Tag 2 Thaler!" und ba ergangte ber Schachtmeifter biefen Buruf und fagte: "Jas wohl und 25 Grofchen. Arbeiten Sie nur erft, bann wird fich bas finden, mas Gie verdienen." Ein anderer Schachtmeifter erwiederte auf diefe Frage: "Das weiß ich nicht, erft muß ich febn, wie Gie arbeiten; bann weiß ich erft, mas Gie verdienen." Ein Anderer fagte: "Das richtet fich gang nach Ihrer Arbeit mas Gie verdienen. Arbeiten Gie nur ordentlich, ba werben Gie auch Geld verdienen." Ein Underer fagte: "Erft arbeiten, immer erft arbeiten, vorher vers fpreche ich ben leuten fein Geld." Und ber Schachtmeifter Sartung aus Artern der ju Jedem Du fagte, der antwortete: "Wenn ich Dir bas fagen foll, ba verlangst Du ju viel; ich tenne Dich ja noch gar nicht. Bei mir ift bas fo: Wonach ber Mann ift, banach wird bie Burft gebraten. Benn Dir an der Arbeit mas gelegen ift, ba fange nur dreift an, und befinne Dich deswegen nicht." a D Buneburg, o Buneburg, wie brummten meine Knochen! Das war ein Stud Arbeit, das will ich Jedem verfichern. Ber bas nicht mitgemacht bat, ber fennt bas nicht. Aber es ging alles nur um das liebe Geld, das mußte man haben, das war der gange 3mang, anders war da feiner. Die beste Zahlung, die ich da gehabt habe, da hatten wir, mein Ramerad und ich, jeder 161/2 Thaler verdient weniger ein vaar Pfennige, da batte ber Unternehmer wie gewohnlich bas Rranfengelb abgezogen, und als er mir bas liebrige 16 Thir. 6 Sar. 6 Dfg, auf ben Tifch gerablt batte, ba fag an feiner Seite ein Raufmann aus ber Stadt, ber etliche von feinen Runden, Die ihm schuldig waren, abfangen wollte bei ber Zahlung, ba wandte fich ber Unternehmer jur Geite und fagte laut und folt: "Das geht in Die Thalers!" aber ber Raufmann nickte blog betrübt ein wenig mit bem Ropfe, ber hatte andere Schmerzen. Aber es war auch bie gange Zahlung hindurch gut Wetter gewesen, und die nachste Woche mar Eisleber Biefenmartt, ba mußte man Gelb haben. Da ging man mit feinen Rameraden und allen gufammen nach dem Wiefens markt, auch die Schachtmeifter und Unternehmer und zwei Lage lang hat Reiner einen Schlag gethan, fondern Alles gefeiert, und auf der Biefe riefen fie laut aus: "Immer rin ins Bergnugen!" und unfer Schachtmeifter Runge fagte: "Menich und Thier, freut fich hier"; in diefer Bablung batten wir trop guter Witterung jeder blos 11 Thir. verdient, aber damit waren wir noch lange nicht die Schlechteften. å

æ Sonntags wurde fein Wagen angerührt; aber einige Tagelöhner, die mußten jeden Sonntag arbeiten, das ging nicht anders. Fahrten verlegen oder über einen neuen Einschnitt Fahrbrücke bauen oder verlegen oder dergleichen mehr, das konnte blos gemacht werden, wenn die Wagen nicht in Bewegung waren. Aber nach jahrelanger mühseliger Arbeit hatten wir uns nach und nach so weit herunters geschwindelt, dis wir die Sohle erreichten und im letzten Einschnitt die letzte Wand vor uns hatten. Da währte es nicht mehr lange, da war der ganze Unterbau fertig, und ehe wir noch den letzten Wagen voll Boden aus dem Berge herausgesahren hatten, war das Sleis auch schon so weit vorgestreckt, und der Oberbau nahm seinen

Fortgang. Da konnten schließlich nur noch wenig Wagen ankommen, und die Leute verzogen sich Einer nach dem Andern. Wiele von den Fremden blieben auch in der Gegend, und gingen nach dem Bergswerk. Seit der Zeit hat wohl schon mancher Kamerad seine letzte Schicht längst gemacht in dieser Welt, und auch von denen, mit welchen ich dazumal zusammen gezottelt habe. Aber Henschel Moris, der hatte bei den 27ern gestanden, und war damals eben erst loss gekommen, der kann noch ganz gut da sein; und Kreidemeier Wildhelm, der bei der Artillerie gedient hatte, der könnte auch noch da sein.

& Aber ale ber Oberbau ichon fir und fertig lag, ba war ich mit einigen andern noch im Berge beschäftigt mit Aufraumen, ba tamen eines Lags fury por Mittag von der Stadt ber drei herren in vollem Sturmfchritt bas Gleife entlang gelaufen. Den einen bavon fannten wir aut, bas mar ber Baumeifter von unferer Strecke aber Die ans bern Beiden fannte Reiner. Jeder fuchte den Undern im Laufe gu überholen, und als fie eben vorbei maren, ba fagte ein Ramerad: "Was muffen die wollen? ba muß was paffirt fein." Da waren die brei auch schon aus dem Berge beraus und als fie die freie Strecke vor fich hatten und überfeben fonnten, ba zeigte ber Gine mit feinem Stocke voraus, und rief aufgeregt und heftig: "Es ift ja fahrbar! es ift ia Alles fertig! Mein Gott es braucht ig weiter nichts als fahrbar ju fein!" Da rief ber Baumeifter, mabrend er ftebn blieb und machtige Bewegungen machte, eben fo beftig: "Fahrbar ift es, baran liegt es nicht, aber wir haben boch noch feine telegraphische Berbindung!" Da fturmten fie weiter, und man verftand nicht mehr was fie noch fprachen, und wir haben fie auch nicht wieder gefeben. Aber nach gang wenig Tagen murbe ichon von ber Schlacht bei Langenfalja gesprochen, ba mußten wir, mas die gewollt hatten. Danach mußte ich mich um andere Arbeit befummern. À.



## Trarbach

n Rochem gefellte fich ein Sattler zu mir, ein junges Bürschchen von 18—20 Jahren, der sah ganz vers hungert aus und jammerte, und wollte gern arbeiten und konnte keine Arbeit kriegen, und wollte gern alles thun, und kechten könnte er auch schlecht. Der wollte

nach Trier, und als er horte, daß ich nach der Gifel wollte an Gifens babnbau, da wollte er mit, und wir reiften jusammen ab, und ich hatte wieder feinen Pfennig Geld in der Tafche, und nur mit Bittern und Zagen getraute ich mich noch in ein haus reinzugehn. Da gingen wir über die Alf nach Bell, und andern Tage, als wir nicht mehr weit von Trarbach maren, murbe ich voraus Erdarbeiter gewahr mit Schubfarren, und bald trafen wir einen Mann am Bege, ber bieb Geftrupp ab, ben fragte ich mas bas fur Arbeit mare, ba fagte er, daß der Beg verbreitert murde, und follte eine Chauffee baraus werden. Da fab ich balb, daß fie erft angefangen hatten, und noch viel Arbeit da mar, ba fagte ich im Beitergeben ju bem Sattler: "Dier frage ich um Arbeit an, wenn ich bier Arbeit friegen fann, ba gebe ich mit meinem Bettelpaß feinen Schritt weiter." Und ber Sattler murbe gang lebendig und fagte: "Ja bas munichte ich, baß wir bier Arbeit befamen." Go gingen wir weiter und famen an Die Leute heran, ba fah ich ben Schachtmeifter ftehn, ba machte ich ben Sattler aufmertfam und fagte: "Romm, ich werde ihn fragen", aber ich ging nicht nahe bei, fondern blieb etwas von weitem febn und rief: "Guten Lag Schachtmeifter! Wie fieht es benn, fann man bier Arbeit befommen?" ba fragte ber Schachtmeifter: "Bas find Sie benn?" Da fagte ich: "Eifenbahnarbeiter, Berge und Thalvers

feter", und ftrengte mich an, daß er nicht merfen follte, wie foddrig mir eigentlich ju Muthe war. Da tam er ein paar Schritte naber und jeigte mit ber Sand ben Weg voraus und fagte: "Da vorne unter ben Baumen fieht ber Unternehmer, fprechen Gie ein Dal mit Dem." Da gingen wir barauf zu, aber im Gebn befab ich mir immer feitwarts ben Berg und tarirte die Arbeit, die baran mare, aber ber fleine Sattler ging flott meg, und langte fruber beim Unter: nehmer an als ich, mochte ibn auch wohl früher erblickt baben als ich: ich babe seine Unfrage nicht mehr gehört, als ich beran fam, ba maß ibn grabe ber Unternehmer mit einem gleichaultigen Blicke. und fragte rubig mit griesgramiger Diene: "Bas tonnen Gie benn arbeiten?" da fagte der Sattler fraftig: "Ich arbeite Alles"; da schüttelte ber Unternehmer ein wenig mit bem Ropf, und fagte eben fo rubig: "Rann Gie nicht brauchen"; und wandte fich gleich mit bem felben Gleichmuth und berfelben Miene an mich: "Was tonnen Gie benn arbeiten?" ba fagte ich: "Ich fann backen, schippen, farren", als ber Unternehmer das horte, machte er gleich ein gang anderes Geficht und fagte lebhaft: "Da, ba ift es gut, ba bleiben Gie nur bier, Arbeit genug, geben Sie nur bin jum Schachtmeifter, der wird Sie fcon anftellen." À

A Im Borbeigehn hatte ich mir auch die Arbeiter vorhin schon ans gesehn, es waren blos 12—15 Mann, lauter Einheimische, aber ich hatte mich bei Keinem nach dem Berdienste erkundigt, daran dachte ich jest und war ängsklich, ob man davon als Fremder leben könnte, denn viel stellte ich mir nicht vor, und wiewohl ungern, wollte ich boch lieber gleich danach fragen und sagte: "Erlauben Sie Herr Unternehmer, ich bin hier fremd, was verdienen denn die Leute hier?" aber er nahm mir die Frage nicht übel, sondern knöpste gleich seinen Ueberzieher auf und zog ein Notizbuch heraus, und schlug es auf, und zeigte mir: "Hier können Sie es sehn, es giebt hier 10, 11

und 12 Sgr. pro Lag, und Sie als Fremder befommen naturlich 12 Ggr., aber mehr giebte bier nicht, ba feben Gie felbft." Das war freilich miferabel, aber ich ftellte mich gufrieben, und ber Sattler war ein paar Schritte weiter gegangen und fiehn geblieben, und ba fand er noch, und fab mich immer verfroren an. Da fagte ich: "Mein Reifefollege, der will gerne arbeiten, Berr Unternehmer, tonnen Sie ben nicht brauchen?" ba fragte er: "Bas ift ber?" ba fagte ich: "Er ift Sattler von Profession", ba fagte er: "Damit laffe ich mich nicht ein, der hat ficher fein Lebtag noch feine Sacte in ben Fingern gehabt." Da machte ich mich eilig weg, und ging nach bem Schachtmeifter gu, benn mir fiel mein Bacterpag ein, und ber Un: blick, ben Jeder triegte, der hincinsah, und war froh, daß er ben Pag nicht verlangt batte, benn mit Papieren batte ich ihm gar nicht beweisen fonnen, daß ich hacken, schippen und farren fonnte. Wer weiß was er gefagt hatte, wenn er ben Pag gefehn hatte. a Da fam mir ber Schachtmeifter ein wenig entgegen und fragte ob mich der Unternehmer angenommen batte und fagte: "Na ja, ba fonnen Gie ja gleich anfangen", ba fagte ich: "Ja, aber erft muß ich nun Quartier baben, miffen Gie feinen Rath?" ba fagte er: "Nein, aber wir wollen ein Mal die Leute fragen." Aber die Leute wußten feinen andern Rath, als daß fie mir riethen, ich follte ben Berg binaufgebn nach Starfenburg, ba mare gleich vorn an ein Wirtshaus, ber Wirth biege Straf, ba tonnte es paffen. Da zeigte mir der Schachtmeifter ben Steig, und machte aus, daß ich morgen fruh anfangen follte, und ba fletterte ich den hundruck binauf, und befam richtig in biefem Birtshaufe Quartier. Das tonnte gut werben: pro Lag 12 Ggr. und im Wirtshause im Quartier. Aber Die Noth übermand alle Bedenflichfeit. Da gab ich bem Birth meinen Daß, damit er mich in Trarbach auf ber Burgermeisterei anmelden konnte, und als er ben Bettel gelefen hatte, und fich über ben Inhalt aufregte, suchte ich ihn zu beruhigen.\*) Dann unterhans belten wir um das Rosigeld. Der Wirth verlangte pro Tag 10 Sgr., aber das wären wöchentlich 2 Thir. 10 Sgr. gewesen, und 2 Thir. 12 Sgr. verdiente ich blos, nämlich wenn die ganze Woche gut Wetter war, sonst nicht; da mochte ich darauf nicht eingehen, und wir kamen schließlich überein, daß ich für Logis und Mittagessen pro Tag 5 Sgr. zahlen sollte, billiger könnte er nicht. Aber es war eins so breit, wie das andere lang war.

a Alfo ging ich am andern Morgen nach ber Arbeit und mußte ieden Morgen ben Berg binunterflettern, und mittags wieder berguf. und nach dem Effen wieder binunter und abends wieder berauf, aber es ging alles gut, wenn blos immer gut Wetter gewesen mare, baß man batte alle Sage regelmäßig arbeiten fonnen. Gelb batte ich freilich nicht mit gebracht, aber die Wirthin hielt neben der Wirths schaft einen kleinen gaben, ba konnte ich gleich Brod und Butter ober Rafe friegen, da mußte fie bas anschreiben, und ich schrieb mir bas felber auch an, und wenn Zahlung war, bann bezahlte ich bas. Aber ich mochte noch fo fparfam gelebt baben, immer wenn Zahlung war, befam ich etwas weniger Gelb ausbezahlt, als ich schuldig war, und ju ben Regentagen tamen bann noch die Feiertage bingu, Beihnachten und Neujahr und ju bem alten Schuldenreft fam jebe Zahlung ein neuer. Da war ich Ende November hingefommen und Unfang Mary mar ich bem Wirth über 4 Thir, schuldig, Aber Schulben machen hatte ich nicht gelernt, und die Sache war mir ganglich zuwider, und mußte felber nicht wie ich mir porfam, und hatte gar feine Aussicht daß es beffer murde; aber die Ofterfeiertage. Die waren wieder in Aussicht. Da half tein Zuwarten, ba mußte ich bas andern, und Mitte Mary fagte ich bas bem Birth: ber fab

<sup>\*)</sup> Unm. b. herausgebers: Der Berfaffer mar in hanau beim Fechten abgefaßt und besbalb bestraft worben.

bas ein und batte nichts bagegen, aber er verlangte entschieden bag ich porber bie Schulden bezahlte, eber fame ich nicht meg. Da war ich übel baran, und batte bie gange Zeit über nie einen Pfennig Geld in die Tafche befommen. Da fagte ich dem Birth. baß ich es anders überlegt hatte, und bag ich bableiben, und nicht eber weggeben wollte bis ich die Schulden bezahlt batte. und ber Wirth gab Beifall und wir maren wieder Freunde. Aber Die Zahlungen maren nicht gang regelmäßig, fondern menn ber Unternehmer fam; da brachte er Geld mit, und ber Schacht meifter jablte aus, aber bem Schachtmeifter batte ich entschieden gefagt, daß ich gur Zahlung aufhören wollte, und am Zahltag fcbrieb mir ber Schachtmeifter Die Bescheinigung, wie lange ich ba gearbeitet batte, und nahm mir eine Stunde Urlaub, und ging nach Trarbach mit bem Schein, und holte mir meinen Dag, und arbeitete bann weiter bis Reierabend mo ich bas Geld erhielt. Die Zahlung batte 3 Wochen gewährt und war aut Wetter gewesen und so befam ich gegen 7 Thir. aber beinahe 8 Thir. hatte ich zu bezahlen für die brei Bochen beim Birth. Da war fein anderer Rath wie Conrad; ba fagte ich im Quartier nichts bavon, bag ber Unternehmer gefommen war, aber als ich gute Nacht gefagt, und auf ben Boben gegangen war, wo ich schlief, ba pactte ich im Dunkeln beimlich meinen Bers liner; bas mahrte nicht lange, es war immer weniger geworben, benn man batte fich fur feinen Pfennig Beug ober Schubwert ans ichaffen fonnen, und am andern Morgen che noch die Wirtheleute. wie gewöhnlich, auf ben Beinen maren, ging ich die Treppe wie ge: wöhnlich berab, und schloß die hausthur los, und that alles wie ges wohnlich, wenn ich jur Arbeit ging, und verließ bas Saus, blos mit bem Unterschied, daß ich meine Sachen und meinen Pag und Stock bei mir batte.

a Mit Recht habe ich es immer für Gluck gehalten, daß der Wirth

an biefem Morgen noch nicht aufgestanden mar, fonst batte mabre scheinlich mein Reisepaß noch gang was Underes auf fein Conto gefriegt: benn juruckgeben konnte ich nicht mehr, und batte er mich bindern wollen, da batte ich mich gewehrt, und wenns ihm fein Spaß mar, mir erft recht nicht, aber lebenbig batte er bas Gelb von mir nicht gefriegt. Denn ich bachte nicht mehr an die andere Welt, von ber ich in ber Schule gehört und von ber Jefus Chriftus fo viel gesprochen hat, und war fo nicht mehr, wie ich in die Fremde ging, wo ich die zwei Thaler Reifegeld viel lieber meiner Mutter balaffenwollte, und nachs ber meiner Cante damit aus der Noth half, nein, das mar vorbei, folche Dummbeiten batte man mir in Sanau grundlich abgewohnt. & & Da mein lieber Straf in Startenburg, lebft Du noch, ober biff Du ichon abgeschieden aus Diesem Rampfe ums Dafein? Gelb babe ich immer noch nicht, aber vergeffen habe ich Dich nicht, und bag ich batumal babe bei Dir Unterfommen gefunden. Ich habe immer noch das alte Notizbuch, mas ich bei Dir batte, mo ich Alles anschrieb. ba fann ich es immer noch febn, was ich verzehrt habe, und am Ende ficht ber Reft 4 Thl. und 4 Sg. bagu 7 Thir. 26 Sg. 3 Pf. macht zusammen 12 Ihlr. 3 Pf. Schuld. Das mar eine schlechte Tour für Dich, aber ich fonnte felber nichts bafür. d & Alfo verließ ich mein Roffbaus an ienem Morgen, und fletterte eilig ben Steig berunter, um über Trarbach und Bernfastel nach Bittlich, und getreu meinem alten Plane, in Die Gifel zu gelangen. Aber als ich ben Berg binabgefliegen mar, ba ging mein Berliner los, da fielen alle meine Lumpen heraus; da hatte ich gestern Abend im Dunkeln nicht aut verpact und verschnurt, ba raffte ich Alles que fammen, und ging feitwarts etwas ben Berg in die Bobe, und fuchte mir im Busch einen bequemen Plat aus, damit ich es gut und orde nungsmäßig verpacken fonnte. Darüber war freilich einige Zeit vers gangen, bis ich es fo batte, wie ichs baben wollte, und bald borte

ich, wie unterhalb auf dem Wege schon immer Leute vorbeigingen, und als ich fertig mar, ba wollte ich meg, ba aber wieder Leute famen, mochte ich nicht aus bem Busche beraustreten, fonnte auch nicht wiffen, was es für welche waren, ba ging ich etwas vor, bamit ich burch bas Gebuich auf den Weg feben tonnte, und wollte ichon beraus, da borte ich wieder Schritte fommen, und als fie in meinen Sebbereich famen, ba erfannte ich meinen Wirth Straf. Aba, ber war auch fcon fruh aufgeftanden, und hatte meine Sachen vermißt, und ging nun nach Trarbach auf die Bürgermeifterei, andere tonnte bas nicht fein. Da faß ich aber schon fest in meinem Busch, und fonnte vorläufig nicht baran benten, heraus ju gehn, benn burch Trarbach mußte ich durch und auch an der Burgermeifterei vorbei. Da fette ich mich nieder, und verwunschte das Malheur mit dem Berliner. Da wollte ich abwarten und aufpaffen, wenn Straf jus rudfame, aber es fing an ju regnen, und ich froch unter einen Strauch, da habe ich abgewartet, bis in Trarbach das Mittagsglockhen lautete. Da fam auch die Sonne wieder durch, und ich machte mich fertig und auf den Weg, und ging erft ruhig durch Trarbach, aber bann flüchtig über ben Berg nach Bernfaftel. À





## Sinsbet



ier brauchte man kein Geld, aber Blech das mußte man haben; denn der Budiker hatte sein besonderes Geld, einen großen Beutel voll, das war von Blech und gestempelt, das waren die Puchinen. Diese gab er ab an die Schachtmeister, und dieser wußte was

man verdient batte, und wieviel man verlangen fonnte, ba ließ man fich gewöhnlich Mittags ober Abends Puchinen geben, und ber Schachtmeifter notirte fich bas. Aber wenn Zahlung war, ba bieß es: fo und foviel Duchinen; da jog man ben Betrag gleich vom Lohne ab, und ber Buditer fam ju feinem Gelbe, und entschädigte ben Schachtmeifter für feine Bermittelung mit 3 Sgr. pro Thir. Deben ber Budite entlang befand fich die Stellmacherei und die Schmiede, und als ich ben Budifer (einen alten Befannten) begrüßt hatte, gingen wir in die Schmiede, und suchten uns jeder eine Schippe aus, und ließen fie anschreiben bis jur Zahlung. Dann gingen wir wieder berunter in den Schacht und friegten und eine Rippfarre ber, und ber Schachtmeifter zeigte und eine Fahrt an und Saden. Da hadten wir Boben los und labeten ben Bagen voll aber mein Ramerad batte noch feinen Bottel; ba wollte er ben Bagen allein fahren mit meinem Bottel, benn er war und fühlte fich fart, und ich follte bableiben und unterbef Boben losbacten. Da ging er machtig ins Gefchirr, aber er batte fein Lebtag noch teine Ripptarre gefahren und wußte nicht die Balance ju halten und ehe er noch vom Plate fam, fchlug bie Stange ju Boben und er lag auf ber Dafe und fluchte bofe. Da ging ich mit, 15 Schritte weit, und hielt die Stange fest, und half ibm bis auf die hauptfahrt, da schickte er mich jurud; aber als ich eben die Sacke ergriff, borte ich welche lachen, und fab mich um. ba mar ibm die Rarre binten nieder gefinpt, und Die Stange fand boch, und er bing mit beiden Sanden am Joch in ber Luft, und hielt fich fest und ber balbe Bagen mar leer und ber Boden verschüttet. Da nahm ich unfere Schippen und lief bin, und brachte fcnell ben Bagen aus ber Rahrt auf Die Seite, um Unbern die Sahrt nicht zu verfperren; bann ladeten wir den Boden auf und fauberten die Kahrt. Da wollte der Schmied nicht mehr allein fahren, ba verschaffte ihm ber Schachtmeifter leihweise einen Bottel und ba fubren wir endlich ben erften Bagen voll binaus auf die Rippe und batten Die ersten 6 Dreier perbient. Aber noch ebe es Mittag mar, batte ber Schirrmeifter in ber Schmiebe gehort, baß ein Schmied im Schachte angefangen batte, und ba fam er und fragte barnach, und holte mir meinen Schmied weg und nahm ibn gleich mit, und fie maren alle beibe frob, aber ich mar verlegen; ieboch zu Mittag verschaffte mir ber Schachtmeifter einen anbern Bottelmann, Dach 14 Tagen, als wir etwas Gelb erhalten batten. gab mir ber Schmied bie 4 Sgr. jurud, und ich ging nach Brenell und holte meinen Berliner. Acht Tage fpater batte ber Schirr; meifter bem Schmied ein Quartier verschafft; ich aber bewohnte eine Bude, Die wir und nach Reierabend und Nachts aus Erde und alten Brettern im Freien erbaut batten, eine Zeitlang allein.

a Aber die Budengemeinde mar nicht groß, und maren ins gange nur 4 Buden entstanden; welche von den Fremden fchliefen auf dem Boden über der Budite. Rur 15 Car. Duchinchen mußte man ungefahr alle Tag haben, damit fonnte man nicht über die Strange fchlagen, aber welche verfoffen alles. Bar auch nicht bas befte Eifenbahner: jahr und war lauter Lehmboden, und man glitschte mit fammt bem Bagen immer gleich aus, wenns etwas regnete. Da war ich die Qualerei ichlieflich leid, und ging ju bem Schachtmeiffer im Dentwardigfeiten

untersten Einschnitt, da waren ein paar Pferde, die zogen die Wagen heraus, und man brauchte sie blos voll zu laden, und mußte freilich den ganzen Tag stott laden und loshacken, aber ich verdiente eben so viel, und wenn die Leute wegen schlechten Wegs mußten aufhören zu sahren, da blieben bei uns die Pferde an der Arbeit, und wir brauchten nicht zu seiern.

& Dennoch hatte ich das nicht gethan, aber das Fahren mar mir jur Beit ju fchwer, weil ich brei Wochen vorber Malbeur ges habt hatte. Die Band vor unserem Rippfarren mar mohl brei Meter boch, da unterminirte man die Band und trieb ben Boden oben mit Reilen los; da hatte ich meine Wand auch unterminirt und ging binguf, ba lagen ein paar große bolterne Reile, oben und unten mit Gifen beschlagen, und ein paar große bolgerne Schlagel, und ber Schachtmeifter war mit raufgegangen, und bezeichnete mir mit der Fuffpige Die Stelle, wo ich den Reil ansegen und eintreiben follte. Es mar gut, daß er es gethan hatte, aber ich mar bei biefer Arbeit fein Reuling, und wenn er auch nicht babei gemefen mare, ba batte ich boch ben Reil auf ber nämlichen Stelle angefest, und fonnte felbst beurtheilen, wo er bin geborte. Da feste ich ben Reil an, und fchlug brauf, und ber Schachtmeifter trat einen Schritt gurud; ba hatte ich ben Reil schon gur Salfte eingetrieben; es zeigte fich taum ein schwacher Rif und ich rubte etwas aus, und hatte faum wieder angefangen zu ichlagen, ba rif die Wand beinabe einen Meter weit hinter bem Reile von felber los, und wir fegelten ploglich beibe berunter. Aber die Wand batte fich nicht überschlagen, sondern mar blos eingefturgt, und ber Schachtmeifter fand unten noch eben fo gerade auf den Fugen als vorher oben, aber bis an die Rnie im Boben, ich aber war mit der Bruft auf den Reil gefallen, und blieb vorläufig liegen. Aber ber Schachtmeifter fab fich bie neue Band an, und fand, daß in bem gebme eine Sandader lang lief, und machte

Die Leute aufmertfam und warnte fie. Als ber arafte Schmers etwas nachließ, ba fonnte ich aufffehn, aber arbeiten fonnte ich nicht mehr. und hatte noch große Schmergen; aber es mar Connabend nachs mittag um Bespergeit, ich hoffte mich über Conntag wieber zu ere holen, und ging mubfam nach ber Budite und trant fatt Raffee ein Glas Bier und ging nach meiner Bube und legte mich aufs lager. Um Sonntag fonnte ich schlecht boch fommen und lag bie meiffe Beit auf bem Lager, aber am Montag ging ich wieder an Die Arbeit. chenfo am Dienstag; aber bas Auffteben ging jeden Morgen folecht. und am Mittwoch morgen fonnte ich gar nicht boch, und ging nicht jur Arbeit. Weil ich aber feinen Raffee getrunten batte, tam ber Budifer und fab nach und half mir boch, da mar mir febr elend gu Muthe: ich batte Schmerzen auf der Bruft und fonnte fchlecht Luft friegen: Da rieth ermir, ich follte ins Rranfenbaus gebn: Da machte ich mich langfam reifefertig und fonnte nichts effen, und nahm meinen Stock und ichlof bie Bube ju und fagte bem Bubifer Beicheib, und ging in den Schacht nach dem Schachtmeister und traf gludlicherweise bei ihm ben Direttionsbeamten, ber die Kranfenscheine ausstellte. ber aab mir einen Schein und überwies mich bem hospital in Rempen, mar die Sache fchnell abgemacht und ich batte weiter feine Lauferei. Da konnte ich morgens 9 Uhr schon weggehn, und war Unfang Juni und ein ichoner Tag; es mochten etwa 3 Stunden Bege fein, aber ich tonnte nur langfam gebn, und mar immer fchwindlich, und es war fast Abend, als ich in Rempen im hospital an: langte. Da ging ich bald zu Bett, aber am andern morgen fand ich mit vieler Beschwerlichkeit wieder auf. Dann fam im Laufe bes Bormittaas ber Doftor, ein altlicher, etwas beleibter, rubiger Mann, manchmal gemuthlich, im Paletot und mit bem Stod, und fragte mich und ließ fich meine Bruft zeigen. Da verordnete er mir 12 Schropf: topfe, auf jede Seite feche, und ging wieder meg. Das hospital

murde von barmbergigen Schwestern verwaltet und ba fam bald eine Schwester, und brachte Die Gerathichaften, und feste mir einen Stuhl gurecht, und feste mir die Schropftopfe an, und mir mar es mas Neues; ich fab mir bie Sache an, als obs mich nichts anginge und mudte mich nicht, aber als fie ben letten Schröpftopf wieber abgenommen batte, ba lobte fie mich und fagte artig: "Gie baben gut ausgehalten, aber nun muffen fie ju Bett gehn". Da bin ich balb zu Bett gegangen, aber vorläufig nicht wieder aufgestanden, benn ich wurde gang richtig frank, wie ich noch nie gewesen war, fann aber nicht fagen wieviel Tage und babe immer gefchlafen, und bin einige Male Die Zeit über aufgewacht einen Augenblick lang, ba fand jedesmal die Schwester bei mir und bemubte fich schweigend, mir mit einem Theeloffel Simbeerfaft einzugeben, aber unterdeß fchlief ich schon wieder ein. Aber endlich hatte ich ausgeschlafen, und war gang orbentlich mach und munter, und wunderte mich, bag es fo duntel im Zimmer und die Tenfter alle verhangen maren, und alles mauschenftille mar, und wollte mas zu effen haben, aber es war Niemand da. Da meinte ich, ich mare gang gefund. und wollte auffiehn, aber bas mar großer Irrthum, und ließ es gleich wieder fein, aber mir that nichts weh. Da wartete ich bis bie Schweffer fame; und als fie fam und an bas Bett trat und fab, bag ich fie fo munter angufte, ba lachte fie und fragte, wie mirs ginge, ba fagte ich: "Gang gut, aber ich mochte gerne mas zu effen". Da brachte fie mir balb einen Rapf voll fconer Suppe und half mir gurecht, bag ich effen fonnte. Da hatte ich gern gewußt, wie fpat es war, aber ich mochte die Schwester nicht banach fragen, und fagte, baf es fo duntel mare und die Borhange meg mußten, ba fagte die Schwester freundlich: "beut noch nicht, aber morgen frub", ba gab ich mich zufrieden. Aber ich befam zuerft nur wenig zu effen, und mochte es nicht fagen, aber als ich wieder auffieben tonnte, ba fragte

mich ber Doftor, wie es mit meinem Appetit mare, ba freute ich mich febr über diefe Frage, und fah ben Dottor gleich gang ordents lich an und fagte: "Ich habe febr guten Appetit, herr Doftor", ba fragte er: "So? schmedt Ihnen bas Effen"? ba fagte ich: "Jawohl herr Doftor, das Effen fcmectt mir febr gut", da fagte er brummig: "Na da fagen Gie das ein Mal den Schwestern, Die find barms herzig". Aber es mar gut, daß die Oberin neben dem Dottor fand, und es gehört hatte. Da befam ich von Stund an tuchtige Portionen und gehörige Butterbrobe, und die Schwester mar beforgt, ob ich auch genug batte. Da war ich bald gefund und wollte wieder nach der Arbeit und fagte es dem Dottor und murde entlaffen. Aber ich habe es fpater dem Dottor verübelt, daß er mir nicht ge: fagt, mas mir gefehlt bat. Ich mußte ja mobl, daß ich auf die Bruft gefallen mar, aber weiter nichts, und war von Saufe aus freilich nicht von vielen Fragen ber; aber wenn ich auch jum Fragen ju bumm war, ba mare es boch schon und vernünftig gemesen, wenn mir der Dottor gefagt hatte: "Sie haben eine Bruftentzundung ges habt und haben fich ein paar Rippen eingebrückt", aber fo mas gab es nicht. Aber ich habe es noch Jahrelang gefpurt, wenn ich tief Athem holen mußte, und habe auf der rechten Bruft eine fleine Bers tiefung behalten, die aber damalen garnicht beachtet. -Čt & Da fehrte ich von Rempen wieder juruck nach meiner Arbeit, und mein erfter Gang galt meiner Bube. Aber ich fand fie noch un: verfehrt vor, und fing am andern Morgen wieder an ju arbeiten. Dach ein paar Tagen tam Giner jugereift mit einem Berliner über bem Ruden, ich glaub er war Burfienmacher, ber fing ba an gu arbeiten, und fag Abends fill fur fich in der Budite; da fprach ich mit ihm und borte, daß er verlegen war um Quartier, ba bot ich ihm welches an bei mir, bemertte aber bagu: "Aber aber"! Das ver: fand er, benn er mochte wohl 10 Jahr alter fein als ich, und fragte

mich, ob meine Bude läuferein wäre, da sagte ich, daß sie rein wäre, da sagte er: "hier ist meine hand, wenn Du mich nicht belügst, ich belüge Dich auch nicht, ich bringe Dir nichts mit rein, denn ich habe nichts bei mir". Da ging er mit mir nach meiner Bude, und ich hatte wieder einen Kameraden; der war sehr sparsam, und ging blos in die Budise, wenn er was essen wollte, sonst blieb er immer zu hause.

a Um diefe Zeit arbeitete da Giner, der hieß Tiele, der horte eines Nachmittags auf und machte weg, und als ich jur Besperzeit in meine Bude tam, mar mein Rock verschwunden, und 20 Sgr., Die ich hatte. Bon ba an schloß jeber feine Bude gu, wenn er raus: ging. Rach 6-8 Bochen borte ber Burftenmacher wieder auf und machte fort, und als ich ihn deswegen fragte, fagte er: "Ich wollte hier nicht bleiben, und hatte hier auch nicht angefangen, in folcher Arbeit, aber ich mußte das Geld haben; und jest habe ich foviel, als ich zu meinem Zwecke brauche, mehr will ich nicht". Da hatte er ichon feinen Berliner über ber Schulter, ba fragte er mas er mir schuldig mare für bas Quartier, ba fagte ich: "Richts", ba fagte er: "Na ja, aber Mensch was machst Du benn bier eigentlich, Ihr feid ja bier alle jusammen verrückt, Ihr verfauft ja alles mas Ihr verdient! Da plagst Du Dich bier ben gangen Tag in folcher schweren Arbeit, und gang umfonft, blos fur ben Bubifer, ber friegt ja bas gange Geld, mas Ihr verdient; richte Dich nicht nach andern, und fei doch nicht fo dumm, und fpare Dir Dein Geld, mas Du fo fauer verdienen mußt"; ba fchwieg er, ba fagte ich: "Jawohl, bag es einem noch gestohlen wird". Da fagte er: "Da mache es boch wie ich, und vergrabe, ich habe meins vergraben gehabt, bier unter Deiner Bant wo Du drauf fisft, ba batte ich es eingegraben, da fucht es Reiner; Du ver: dienst ja mehr, als ich verdient habe, bedente boch, Du tonnteft ja fcon viel mehr haben als ich, lag boch die Andern machen was fie wollen". Da reifte er ab, und ich betrachtete mir fogleich mit großem Inters effe ben Dlas unter meiner Bant, und fand bie Stelle, mo er bas Geld ausgegraben batte, und hatte ihm bas Stud gern gleich nache gemacht, wenn ich nur etwas jum vergraben gehabt batte. & Die Bubite und unfere gange Dieberlaffung maren ba fcbon gelegen; auf brei Seiten maren fie von Bald umgeben, und lagen mitten auf dem Berge, burch welchen der Bahneinschnitt ging, ben wir ausschachteten. Da war schoner Commertag geworben. ba famen immer bes Sonntagenachmittage aus ber Umgegend viele Leute, Die machten fich einen Spagiergang, und faben fich Die Arbeit an, mas ichon geschafft und was noch ju thun mar, und wie es geschah und mo es bingus wollte, und bann batten fie Durft, und wollten fich gern etwas feben, und fehrten bei bem Bubifer ein. Der erfah bald feinen Bortheil, und fcblug vor ber Thur Pfable in Die Erbe, noch fo viel, und nagelte lange neue Bretter brauf, und machte eine gange Reibe lange Tafeln und Bante, daß fich die Leute alle feten fonnten, und ließ Bairifch Bier fommen, und faß ba an ichonen Conntagnachmittagen alles voll, wie in einem Kongertgarten und fehlte blos bas Rongert, und ber Bu-Difer hatte mit feiner Frau und feinem Tochterchen genug zu thun, die Gaffe zu bedienen. Aber bas ging und nichts an, und wir lagen wahrend des in unfern Buden, oder auf dem Boden, oder im Balde und ichliefen, ober wir maren nach bem Brenellichen Gee gegangen. ju baden und angeln; aber des Abends, wenn die Gaffe meg maren, und Wochentage, wenn wir Feierabend und gegeffen hatten, da ver: fammelten wir und ba vor ber Thur, und fagen manchen schonen Commerabend bis nach Mitternacht, und tranfen und fangen und ergablten mas, wie jeder mochte, und vergagen die fchwere Arbeit, und war auserlefene Gefellschaft, lauter Fremde, feiner mehr gang jung, und hatten alle ichon was mitgemacht und fonnten ergablen, und fonnte Geder anboren, mas ibm gefiel ober nicht. Da maren amei Schlachtergefellen, ber eine bieß Mude und fammte aus Schleffen ober Dofen, ber andere bief Ducho und fammte aus Prenglau ober Pafemalt, und Muche ergablte dem andern, wie er por ein paar Jahren langere Beit in Nordhaufen gearbeitet batte in einer großen Schlachterei, mo noch mehr Gesellen maren, und wie er da eine Meisterstochter jur Braut batte, und wie er ba platlich mare fremd geworben. Da mare er eines Lages furg por Lifche nach ber benachbarten Wirthschaft gegangen, um einen Nordhäuser ju trinfen, und batten ben Morgen viel zu thun gehabt und batte nicht eber gefonnt, und traf ba Befannte und babe noch mebr Nordhäuser getrunten, und tam ju fpat ju Tifche, und bie andern maren grabe fertig mit effen. Da lag wohl feine Bratmurft auf dem Teller, aber in der Schuffel blos noch 4 Rartoffeln und wenig Sauerfraut. Da bat er Speftatel gemacht und geschimpft, und baß bas fein Effen mare, und bat nicht angefangen zu effen. Da batten fie es bem Deifter gefagt, ber ift gefommen und bat auch ge: fchimpft und hat gefagt: "Rartoffeln und Sauerfraut ift in Nords baufen ein Feiertagseffen, aber warte nur, Du follft gleich mas Uns beres haben." Da ging ber Meifter raus, und als er wiederfam, batte er eine große Schlachtschuffel voll Burft, lauter Schlackwurft von der erften Gorte und batte einige lange Schlackwürfte ger: schnitten in lauter bandliche Enden und feste ibm bie Schuffel por. Da war Mude erichrocken, und fühlte fich beleidigt, und horte auf ju arbeiten. Aber nach Jahresfrift ift er wieder nach Rordhaufen gefommen, aber abgeriffen und verlumpt und bat ihn Reiner mehr gefannt, und mußte nothgebrungen alle Schlächterladen abbetteln, und fam auch in ben gaben, wo feine Braut mobnte, und als die Labenthure geflingelt batte, fam fie felber und er fagte: bas mare tein Cpaf gemefen, und er batte fich abmenden muffen, als

fie ihm die Bettelpfennige jugereicht bat. Aber als er aus bem Laben ging, ba batte fie ibn erfannt und August gerufen, und wenn fie ibm ba gleich nachgetommen mare, batte fie ibn erreicht; benn als er taum zwei Saufer weiter mar, ba mußte er ftebn bleiben und feine Sufe febmanften, und mußte fich an bas Saus anlehnen, um nicht niederzufallen; ba war ein fleiner Gang ober Schlippe, babin ftellte er fich und lebnte fich an Die Band. Da tam fie gelaufen und hatte fich ein Tuch umgeschlagen, und lief die Strafe hinunter, Da raffte er fich auf und ging in entgegengefester Richtung aus ber Stadt, benn er brauchte nicht wieder nach ber Berberge, weil er feinen Berliner batte, und bat und bas alles gang ausführ: lich ergablt. Und Ducho ergablte, daß er zu Saufe eine Braut ges habt hatte, aber fie mare jest ichon verheirathet, und bas bumme Madchen batte fich einen gang armen Rerl genommen. Aber jest wollte er fparen, und übers Jahr nach Saufe machen, und wollte fich einen schonen Angug anschaffen, und eine bicke gelbe Uhrkette, und fich ein paar bice goldene Ringe faufen, bas Stud jum Raffens mannchen. Dann wollte er fie befuchen, und bann follte fie fich über ibre Beirath ichon argern. Aber übers Jahr ift er ba noch nicht bingefommen, benn im August besuchte er mich in Bohwinfel, und fah noch eben fo windig aus, als vorber. Muche war über einen Monat lang mein Mitbewohner in meiner Bude, aber er mar bas reine Saustreug. Mit Mucho habe ich eine Zeit lang gusammen gefahren: ba gottelten wir eines Lage einen belabenen Wagen beraus, ba muffen die leeren Bagen, die Ginem begegnen, aus; weichen, ba begegnete uns bald ein leerer Bagen, und die Fuhrleute bogen nicht genügend aus, und unfere Achsen ftreiften fich im Bors beifahren, und es gab einen fleinen Ruck in Die Schulter, ba rief ihnen Mucho nach: "Rannst Du nicht febn! blinder Deffe!" da ants wortete ibm der eine Ruhrmann, der auf der Sandseite ging: "Salts

Maul, Du frift boch Reinen!" da rief Mucho nachbrucklich: "Na Du boch och nich! Debfe!" und fagte ju mir: "halt fest, balt fiill" und nahm feinen Bottel los und faltete ihn fchnell gufammen, und lief hinter bem andern ber, und haute ibn mit bem Bottel über ben Ropf, daß ihm fein but weg flog; und hatte gar nicht fo viel Zeit fich auszuspannen oder feinen Bottel abzuhängen, ba hatte er schon ein balbes Dugend weg über den Ropf, ba fam Mucho ichon wieder angelaufen und bangte feinen Bottel wieder an, und wir fuhren weiter, aber ber andere ichimpfte machtig binter uns brein. Da nahmen fie fich in Ucht, bag und Reiner an den Wagen fuhr, benn das bafte Icber, benn es gab, je nachdem, einen Ruck in die Schulter. Da gingen wir eines Mittags in die Budife jum Effen, ba mar ein Cachfe, ein guter Ramerad, im Rorperbau ber größte und ftartfte in ber Bubife und im gangen Schachte, und fuhr oftere einen Bagen voll allein beraus, mabrend fein Ramerad hactte, der af zu Mittag immer zwei Portionen, und ichlief auf bem Boden; und ba mar ber alte Scharentin, ein Dommer und mein Nachbar, ber batte eine gang fleine Bude für fich allein, und war bei Jedem gut angesehn, weil er gutmuthig und bieder mar, und Alles radifal, wie fein 3weiter, verfoff. Da hatte ber Sachse bem Scharentin bes Bormittags fraftig an den Wagen gefahren, und mabrend dem Effen rief Scharentin ihm bas ju, und griff fich nach ber Schulter und fagte: "Es thut mir jest noch weh", da fagte Mucke: "Na, da gebe ein Mal hin, und gieb ihm eine Backpfeife!" ba fah fich der Sachfe fchen um, und Scharentin fagte: "Da, bas will ich nun nicht thun, aber verdient bat er eine", da fagte Ducke gornig: "Da da muß er fic auch haben, da will ich ihm eine geben, wenn Du nicht willfi!" und fand eilig auf, daß fein Stuhl umflog, und ging an ben britten Lifth, wo ber Sache allein faß, und haute ihm eine in bas große pockennarbige Geficht, bag es nicht schlecht flatschte, und rief: "Da

haft Du eine!" Aber ber Sachse batte grade die fleine irdene Schuffel, in welchen wir das Effen empfingen, leer gegeffen, und bas Stud fettes Schweinefleisch, welches er bagu befommen batte. lag noch in ber Schuffel, und che er fich bie zweite Portion Effen geben ließ, wollte er erft bas Rleifch flein schneiben, und batte ju biefem Zwecke grade die Gabel hineingesteckt, als er die Backpfeife erhielt. Da flog Gabel und Rleifch weit meg in Die Stube, und Mucke ging nach und erwischte es mit ber Sand und warf es mit großer Gewalt jurud in die Schuffel, und flog auf der andern Seite wieder beraus und wieder an den Rusboden, da rief er bofe: "Bas haft Du benn ba fur eine Schuffel?" Dabei bob er Die Schuffel faum eine Sand hoch vom Lifch und fließ fie wieder gurud, ba brach die Schaffel mitten burch, da baute er ihm mit der fettigen hand schnell noch eine Bactpfeife und rief: "Da haft Du noch eine fur mich, die ift fur die Schuffel!" Da fam die Wirthin, nach ber Schuffel gu febn, und fagte: "Na Mude, was machen Gie benn wieder?" ba rief er: "Er muß die Schuffel bezahlen, er hat dem Scharentin an ben Bagen gefahren, bavon ift es bergefommen!" Damit war die Sache abgemacht, aber ber Sachse begnugte fich Diefen Mittag mit einer Portion ohne Fleifch, und hatte auch fein einziges Bort babei verloren. à & Da war ein anderer Sachfe, ein unterfetter Schufter, ber fing

eines Abends an zu fingen: "Des Nachts um die zwölste Stunde, verläßt der Tambour sein Grab", aber weiter nicht, weil Reiner mite sang; da stimmte Mücke an: "Zwöls Uhr schlugs, da drang durch die Gardine", das schlug durch, und als Jeder wieder getrunken hatte, mußte er das Lied von vorne anfangen, und sangen Alle, und hallte laut durch die stille Nacht. Eines Sonntagsnachmittags hatte ich Rassee getrunken, und stand noch in der Budike und sah durchs Fenster, da kam der Hinsbefer Poliziss an mit einer Frau und noch

mehr und festen fich vor die Thur zu den Andern, aber der Polizift tam in die Budite. Da fonnte ich bas nicht laffen und fragte ibn ob er mich wohl tennte; aber er fannte mich gar wohl und nictte verlegen mit bem Ropfe. Da fagte ich: "Gie haben uns aber an Oftern die Suppe ichon verfalgen", aber ber Mann mar gang artig und bescheiben und sagte: "Ja, was follte ich benn machen? Der Bürgermeifter hatte mich geschickt, ber hatte Gie gesehen, mas tonnte ich ba machen, ba fonnte ich boch nicht nein fagen und mußte Gie arretieren; wenns auf mich angefommen ware, ich batte Gie nicht gefaßt und batte mir Die Arbeit an bem Sage gern gespart." Da merfte ich, wie er noch Alles genau wußte und fagte: "Jawohl, und mein Rollege batte auch noch ben Rafig fo voll gefaut", ba fagte er: "Namohl, bas fonnte auch nicht liegen bleiben über die Reiertage. aber das hat mich nicht fo febr geärgert, aber mas ihr Rollege da ju mir fagte, bas bat mich geargert." Das wußte ich gar nicht, aber mir fiel ein, daß er ihm mas ins Dhr gefagt hatte, und fragte bars nach, aber der Poligift schüttelte mit febr ernfter Diene den Ropf, und ich fah, daß er fich argerte, und auch, daß er ohne Falfchheit war. Da fagte ich: "Ra ba wollen wir die bumme Geschichte vers geffen und wollen uns wieder vertragen", und reichte ihm die Sand, und bestellte 2 Glas Bier, ba festen wir und und tranfen. Aber ich batte gern gewußt, was ibm ber Schmied ins Dhr gefagt batte, und fing wieder bavon an bis er mich fragte: "Saben Gie bas benn vergeffen?" ba fagte ich: "Rein, ich habe es gar nicht gehört", ba fab er mich eine Beile an und wie wohl Niemand in ber Rabe war, ba fagte er mir ins Dbr: "Gie follen auch die lederne Medaille haben." Und fand auf und fagte laut: "Das war unrecht, bas hat mich geargert und argert mich noch, aber jett muß ich raus gehn, fie warten auf mich", und trant fein Glas aus und ging raus. & a Und nach 14 Tagen fag ich wieder um diefelbe Zeit in der Budite

und trant Raffee, ba fam Jemand rein und fagte guten Lag, aber ich fab nicht auf, ba rief ber Bubiter: "Guten Tag Berr Burgers meifter!" ba fab ich auf. Da mar er beraufgefommen, um fich bas auch ein Mal anzusehen; du lieber Gott, er mochte mohl bald 80 Jahr alt fein, und fagte, es mare ibm braufen m mindig; ba bolte ibm die Budiferfrau einen ichonen Stubl aus ber Wohnflube. ba feste er fich und fagte, bag er faltes Bier nicht trinfen burfte. und bestellte fich ein Glas Marmbier. Da gedachte ich wieber an den Offerheiligenabend und verhielt mich fill und beobachtete ben Bürgermeifter. Da nahm Die Wirthin bas Stecheisen von ber Band und legte es in die Rochmaschine, und ber Wirth holte ein ertra fchones großes Glas berbei, und japfte es voll Bier, und fellte es porläufig auf Die weißgescheuerte Schenktischplatte, und borte ju, mas der Bürgermeifter fprach. Dann holte die Frau bald bas Stecheisen aus bem Reuer, und war rothalubend, und flopfte es ab. und hielt es hinein in bem Burgermeifter fein Bierglas. Als er bas fab, ba verließ ibn feine Sicherheit, er erfdrack und brach in feiner Rede ab, und verstummte. Und mochte bedenfen, daß er bas felber austrinten follte und verlegte fich aufs Fragen und fragte unficher und mit großer Bezweiflung: "Ift benn bas fo recht?" Da fagte die Buditerfrau: "Ja herr Bürgermeister, bas ift fo grade recht; es ist nicht zu falt und nicht zu warm, bas ift einfach und geht fchnell und macht wenig Umftande und fpringt fein Glas entzwei." Da fagte ber Bürgermeifter nachdenflich: "Das weiß ich nicht, ich bin ichon fo alt geworden, aber bas habe ich noch nicht gefehn." Da bolte Die Wirthin einen langen schmalen bolgernen Löffel und nahm bas Barmbier von ber Schanfflappe und feste es bem Burger: meifter vor und legte ben loffel bancben und fagte: "Da follten Sie ein Mal zu uns fommen herr Burgermeifter, ich bin aus Dber: schleffen, und bin in großen Sptels gemefen, ba wird es überall fo

gemacht." Da faß ber Burgermeifter fcon feft; ich gonnte es ibm von Bergen; und er hatte vielleicht gern gefehn, wenn ich ihm bas Bier ausgetrunten hatte, aber ba fam gang jur Ungeit ein Ramerad, ber wollte fich meinen Baffereimer borgen, und weil meine Bube verschlossen war, mußte ich mit, und fann weiter nichts davon sagen. Aber als ich jum Abendbrot wieder nach der Budife tam, mar uns freundliches Wetter geworden, und die Leute waren alle ichon nach Saufe gegangen, und por der Thur Riemand mehr. Aber in ber Bubite maren ichon die meiften Bubenbruber verfammelt, und, ben Rucken an den Tifch gelehnt, und bie Ellenbogen hinter fich auf ben Difch geffütt, faß ba ein Bauer, ber vielleicht eben gefommen mar, und fab fich fdweigend bas leben ba an. Man fonnte ibm anfebn. daß er ein vornehmer wohlhabender Bauer fein mußte, der ficherlich Biele von feinesgleichen überragte, und war groß und gute 50 Jahr alt, und hatte fich einen Schnaps geben laffen, und bas Glas fand halbgeleert neben ihm. Da mar Einer von uns, der mar feines Beichens auch Schlachter, hab aber ben Namen vergeffen, und hatte immer Conntags und bei der Arbeit einen rothen Schlachterfittel an, und war ein Brandenburger und batte bei der Artillerie ges fanden, ber fand an einem Tifche gradeuber, wo ber Bauer fag. und hatte auf einer Streichholzdose ein Streichholz aufrecht fefts . geflemmt, und ein anderes Streichholz legte er vor fich bin auf die Tifchfante, bag bas eine Ende ein wenig die Rante überragte, und unter bas andere Ende ichob er fein Taschenmeffer, und richtete bas Streichholz genau ein nach dem andern, das auf der Streichs holzdose ftand; bann schnippte er mit einem Tischmeffer gegen bas Solichen vor fich auf dem Tifche, und ichof mit ihm das Undere berunter, und mar babei laut und froblich und wiederholte bas Ctuck noch öfter, und glückte jedesmal, und der Bauer fab beständig banach bin. Da war es ihm chen wieder geglückt, und er wollte fich

bei bem Bauer Beifall bolen, und rief ihm gu: "Dicht! fonnen Gie bas auch?" Aber ber Bauer schien bie Unrede übel zu nehmen, und mandte den Ropf gur Seite und gab feine Antwort. Da fragte ibn ber Schlachter noch ein Mal, aber lauter als vorber: "Bater, fonnen Cie das auch?" Da fagte ber Bauer foly aber verächtlich: "Ich babe bas nicht nothig." Da fagte ber Schlachter nichts mehr, fonbern richtete fillschweigend seine beiben Streichbolter wieber ein, und schnippte wieder mit dem Meffer dagegen und traf und bas Solichen flog wieder von der Dofe berunter. Da marf er das Meffer mit Glant auf ben Difch, und, qualeich mit ber Sand auf ben Difch ichlagend, rief er mit gewaltiger Stimme aus: "Co wirds gemacht! dafür ift Dring Rarl Chef ber Artillerie!" und fand wie ber Blis por bem Bauer und fragte ibn gang rubig: "Bas fagen Gie benn baju?" ba mertte ber Bauer Unrath, und fand fogleich auf und rectte fich und fagte nichts und trant feinen Schnaps aus; aber mahrenddem fragte ber Schlachter noch ein Mal bringenb: "Bater, was fagen Gie bagu?" Da fagte ber Bauer vornehm: "Garnichts", ba rief ber Schlachter: "Nanu! Gie haben wohl ben Schnupfen. mobei baben Sie benn gebient?" Da batte ber Bauer ichon bie Thur in der Sand, aber bei Diefer Frage mandte er fich noch ein Mal um und fagte überlegen: "Ich biene garnicht"; da rief ber Schlachter: "Da find Sie ja garnifcht!" ba ging ber Bauer grade aus ber Thur, ba gab ihm ber Schlachter mit beiben Sanben einen machtigen Schubs von binten, daß er haftige Schritte nehmen mußte und rief ihm nach: "Sie find ja garnifcht, und habens auch nicht nothig, und wollen und hier den Schnaps wegfaufen? Du verdammter Boh; mate, wie fommft Du denn hierher! Du und Deine beiden Dchfen, bas macht gusammen brei Biefter!" und fchlug bie Thur gu. & Aber ber Burffenbinder hatte mir mit feinen Worten boch einen höllischen Rloh ins Dhr gefest; ich bachte an ben Winter und meinen

geftoblenen Rod, und bag ich boch einen Winterrock baben mußte und noch mehr, und wollte auch gern Gelb vergraben. Doch waren wir vorber ichon acht Mann boch eines Conntags nach Benlo ges gangen, und hatten und Neber etwas auf bem Erobel gefauft, ich einen Rittel und ein paar Semben und ein paar lange Stiefeln, aber Die Schafte maren bas Befte baran gemefen, und eine Drillhofe. Und weil Reiner gern viel tragen mochte, jog man ba alles gleich an, und ich auch, und ließ meine alten gerriffenen Schube ba fiebn, aber Die beiden hemden nahm ich unter den Urm. Wir batten porber gefrühffückt, und befaben und nachber Die Stadt und Die Maas und fehrten in ben Wirthschaften ein, bis bas Geld alle mar; und waren morgens um Biere weggegangen und famen abends um Elfe beim ; Die Budiferfrau aber batte uns einen Thaler mitgegeben, wir follten ihr ein paar Pfund Raffeebohnen mitbringen, aber man war bange vor die Grengiagers, fo haben wir den Thaler vergehrt. 218 nun ber Bürftenmacher abgereift, befam ich bei ber nachften Zahlung 2 Thir. heraus, Die wickelte ich in einen gappen, und vergrub fie unter ber Bant auf ber nämlichen Stelle; aber jur nachften Zahlung befam ich 4 Thir, beraus, und grub bie zwei wieder aus und wickelte bie viere babei und grub wieder ein, und gegen Ende Gep: tember batte ich 14 Thir. vergraben. Da war wieder Zahlung und Sonnabend, und ber Schachtmeifter ergablte mir, bag er morgen nach Duffeldorf reifen wollte und fragte, ob ich Luft batte mitgus fommen; ba fagte ich, daß ich fein Zeug batte, fonft mobl; ba fagte ber Schachtmeister, ich mußte boch Gelb haben, ba follte ich mir boch Zeug anschaffen, da hielt ich die Gelegenheit für gunftig und bedachte, daß ich beut Abend noch 4 Thir, berausbefame und fagte gu. Da fubren wir am Conntag fruh mit der Post nach Rempen, und von da mit der Babn nach Duffeldorf und gingen dort in einen großen Erddelladen, und ale mir fein Rock gefiel, ba bolte ber

Erobler einen von binten aus ber Stube, ber gefiel mir, und mar ungefüttert, aber ein gang geboriger Winterbuffel. Er follte fieben Thir. toffen, das war mir zu viel, da gingen wir vor die Thur fiebn, Da fagte ber Schachtmeifter: "Den Rock mußt Du nehmen, bas ift einer für 30 Eblr., ber ift ja gang neu, ben bat Giner verfauft, ber fich jedes Jahr läßt einen neuen machen, und paffen thut er Dir." Da faufte ich ben Rock fur 7 Thir, und bagu eine neue Sonntags; hofe und ein paar neue Stiefeln und Strumpfe, und Unterzeug und Demb und Borbemd und Tafcbentucher und einen neuen Sut. Dann aber mußte ich aufhören zu taufen; ich jog mich gleich an, und es mar ein ichoner Staat. Da band ich meine alte Rittelei in ein Taschentuch, bann gingen wir erft in eine Wirthschaft zu frube ftucken, und haben ben Lag gut verbracht, und fuhren fpat wieder jurud nach Rempen und von da mit der Voft, und die Voft mar voll, und fuhren wieder Frauensleute mit, noch mehr als morgens. und brangelten mich, und ich ben Schachtmeifter. Da fagte ber liftig: "Siehft Du, iest ruden fie nicht mehr von Dir ab, wie beute morgen." Che ich nach Saus ging, fagte ich ihm Befcheib, bag ich morgen fruh nicht arbeiten wollte und schlief mich aus; bann nagelte ich mir eine Rifte gufammen fur meine Sachen, und nachmittag wollte ich mir meine Bude grundlich faubern, und bas alte Lager: ftroh herausbringen, und frisches holen. Und ging nachmittag dabei und warf das alte Strob beraus, vorläufig feitwarts an die Budenwand, und hielt inwendig grundlich Reinigung. Da war ein Schlefier jugereift, und batte Arbeit genommen, ber mar aut im Beuge, und wollte gern zu mir in die Bude; ba willigte ich zu Mittag ein, und ba wollte er mir nachmittag belfen, und als wir das Strob beraus batten, ba fragte er mich, mas wir damit machen wollten, ba fagte ich, daß wir es nachber verbrennen wollten. Da war Bespergeit, Da batte ich die Bude fo weit in Ordnung und fagte, baf mir nun Dentwürdigfeiten

nach ben Bauern gebn wollten, und und ein paar Bund Strob faufen, aber erft wollten wir in die Budite und vespern, aber er entschuldigte fich mit feiner Tabatspfeife, Die er eben rauchte, und fam nicht mit, ba ging ich allein por. Da mar ich balb fertig mit vespern, ba rief mich die Budiferfrau aus der Ruche beraus laut an und fcbrie: "Rommen Gie fchnell ein Mal ber, Ihre Bude brennt ia!" Da lief ich in die Ruche und fah durche Renfter wo unfere Buben fanden. Ich du lieber himmel! Da batte ber gute Mann das Stroh da liegen laffen wo es lag und hatte es angeftectt. Aber als ich mit bem Schmied bie Bude gebaut, batten wir Pfoffen und Pfable eingegraben und eingeschlagen, und hatten bas Dach nach einer Geite bin fchrage gemacht, und hatten guerft gatten und Rnüppel aufgenagelt, und 3weige und Schotenreifer barüber gelegt, und gehörig Langstroh barüber gedeckt und bas Bange mit Erbe beworfen und fest geflopft. Aber bas Dach ragte wohl einen Auß weit über die Bude hinaus, und bas Dachstroh war immer deutlich und auffallend ju fehn, und nun lagt ber gute Mann bas Lagerftrob darunter liegen, und hatte es stillschweigend nach seinem eigenen Berftande angeffectt, und ba ftand er nun etwas abseits, und batte Die Pfeife im Munde und bielt fie mit einer Sand feft, und befah fich bas Feuer und den Qualm. Ra ich babe es ja schon gefagt: Raucherverstand! Da fab ich wie ber Qualm aus ber weitgeöffneten Bubenthur herauswaltte und rief voller Schrecken: "D herr meine Lumpen", und trat auf den Stuhl und fprang aus dem Fenfter, und lief ohne mich zu befinnen in die Bude, und taffete mich an die Rifte, und trug fie binaus, und febrte jurud und nahm meinen neuen Rock vom Pfosten, und als ich den hatte war ich froh und schöpfte draußen Luft, die Klamme aber lectte unter dem Dache bin. Da mar ber erfte Schreck vorbei und ich befann mich und wollte auch meine fchone Bude retten, und hatte noch eine Schippe barin ftehn, die

holte ich auch noch heraus, die hatte einen langen Stiel; da warf ich bas brennende Stroh draugen hinmeg und fing an bas Dach ju bemoliren. Aber alle die Bruder, die jum Besper aus bem Schachte berauf jur Bubite gefommen maren, ba ftanben fie Alle von weitem. und jubelten laut, und bas Reuer machte ihnen ungeheuren Spafe und tam Reiner und balf mir. Blos Muche allein, als er mich mit der Schippe arbeiten fab, lief er in die Schmiede, und holte einen langen Safen, und fam und half mir, ba brannte es machtig, aber wir hatten das Dach bald gerfiort. Aber Baffer mar ba oben nicht ju haben, ba langte mir ber Budifer 2 Eimer voll aus bem Ruchen fenster, ba lag bas gange Reuer in ber Bube, und schütteten bas Baffer barauf, und warfen Erde barüber und erfticten es. Da gingen die Zuschauers wieder an ibre Arbeit, und ich trug meine Sachen einstweilen nach bem Buditer, und fing an die Bude wieder aufzuräumen. Da lauerte ich blos, ob ber Schlesier nicht wieder: tame mit ber Tabafpfeife, baf er mir belfen wollte, aber er bat mir Die Freude nicht gemacht. Da machte ich zuerst die Lagerstatt frei, Die bestand aus schonen zweizölligen Bohlen, 1/2 Deter boch über bem Rufboden angebracht, und nahm die gange hintere Salfte ber Bude ein, und hatte wenig gelitten, blos oben ber Thurpfoften, mo das Reuer jur Bude berausgebrannt batte, der fab ichlecht aus. Und Abends hatte ich die gange Bude wieder rein. Aber nach dem Abendbrot wurde das Ereignif unter großer Beiterfeit gebuhrend besprochen, ich mußte diesen Abend manchen Wis und Spott über mich ergeben laffen, und Mude fagte unter andern: "Was ift denn auch weiter babei, es mar ein Sauptivaß und gelacht bat Jeder; aber Reiner bat fich mehr gefreut als ber Stellmacher, ber lange Medlen: burger: der sprang por Freuden immer so boch wie der Tisch, und rief immer: jest verbrennen die Laufe! jest verbrennen die Laufe!" Dem Stellmacher fein Kenfter lag namlich in berfelben Flucht, wie

11\*

das Rüchenfenfter, und er tonnte von feiner Wertftatt aus das Feuer febr gut febn. Aber Laufe find ba feine verbrannt, das hat fich der Stellmacher blos eingebildet, denn fur Laufe mars da eigentlich nicht großartig genug, fo mic in Blankenbeim, wo allerdings verlaufte Buden dagwischen maren, aber hier maren außer meiner Bude nur noch zwei Stud, und jede von ben beiden mar mit 4 Mann befest. und Jeder davon fab fich vor, fo gut wie ich, daß Reiner dazwischen fam, der was mitbrachte, und hielten Alle ebenfoviel von der Reinlichfeit als ber Stellmacher. Dann mar noch ber alte Scharentin. ber hatte eine fleine Bude fur fich, ber hatte möglich Laufe haben tonnen, aber bas glaubte Reiner, weil fie fich bei ihm schlecht halten fonnten. Aber marte nur, Du langer Medlenburger, ich werde Dir gleich fommen! Roch in der nämlichen Racht schlief ich wieder in ber Bude, aber ohne Stroh, und fonnte freilich die Sterne am himmel febn, mas mir fonderbar vortam. Da mußte ich noch einen Lag feiern, und holte langftroh vom Bauer, und machte mir ein neues Dach fertig und ein ichones Lager. Statt den Schlefier aber nahm ich Mücken in die Bude, und wir schliefen tofflich in der frifden Streu. 4

A Aber bald nachdem ich aus dem Krankenhause zurück gekehrt war, ging ich in den untersten Einschnitt und belud Pferdekarren. Da wurden 5 Wagen aneinandergehängt und gehören zu jedem Wagen 2 Mann zum laden, in Summa 10 Mann, und waren theils Fremde theils Einheimische, von den Letzern die Meisten, aber ich war der einzige Budengenosse dabei. Sobald die Wagen beladen waren, kehrte gewöhnlich ein leerer Wagenzug zurück, und das Pferd wurde abgehängt, und vor die beladenen Wagen gespannt, und zog sie die lange Bohlenfahrt hinaus nach der Kippe, und wurde den Pferden gar ost zu viel. Ja wenn das solche Pferde gewesen wären, wie in Blankenheim am Tunnel, die gehörten dem Unters

nehmer, der batte fie felbst ausgesucht und gefauft, mit folchen Elefanten mare es eine Rleinigfeit gemefen, Die 5 Rippfarren ans zuziehn, aber mit diesen Pferden bier batte der Unternehmer nichts ju thun, maren auch nur 2 Stud, Die geborten einem Rubrherrn und an diefen gablte ber Unternehmer pro Bagen fo und foviel, und mar eben fo wie mit den Bottelleuten, wenn fie viel Bagen voll berausfuhren, defto mehr verdienten fie. Da brachte der Fuhrherr eines Lages flatt feinem Schimmel einen Fuchs an, und war ein großes ftarffnochiges Thier, aber Gott weiß wie alt ber fein mochte, und frannte ibn vor die Bagen. Aber die Abfahrt ging immer Schlecht von Statten und beim Aufladen fiel Manches auf Die Bohlen und vor Die Raber, und wenn die Wagen voll maren, bann fauberte man wohl die Bohlen mit der Schippe, aber wer fich dabei nicht etwas Muhe gab und fich nicht dabei bucte, ber machte die Sache oft noch schlimmer und verstopfte die Rader noch mehr und es waren doch 10 Stud. Da follte ber Fuchs angiehn und legte fich alfogleich ins Geschirr und that ficher fein Moglichstes, aber er tam nicht los; ba gab ibm der Rubrherr die Beitsche und der Ruchs ging wieder ins Beng, tam aber nicht los, ba friegte er eflich welche mit ber Peitsche, aber er fam nicht los, wiewohl man theilweis in Die Speichen ges faßt hatte. Aber gang lange barf es freilich nicht bauern mit bem abfahren, benn ba verbient Reiner mas, und Schachtmeifter und Unternehmer verlieren die Geduld, und die Arbeit wird bis gur genau bestimmten Zeit nicht fertig. Da ging ber Stellmacher burch ben Schacht um fich die Bagen zu befehn, und batte eine Speiche in ber Sand, und flopfte damit bie und ba gegen ein Rad ober einen Bagen an, und fam ju und und blieb ftehn und fah ju. Da machte der Ruhrherr wieder einen Berfuch und der Ruchs legte fich wieder mit aller feiner Macht ins Geschirr, aber er tam nicht los. Da fam ber Schachtmeifter beran und fagte: "Na wie lange benn, mas foll benn bas werben"? ba ging Giner von ben Bauern mit gutem Bleiffifte poran, und nahm die Schippe umgebreht in die Sande. und ichlug mit bem Schippenftiehl auf bas Pferd los. Da rief ber Rubrberr: "Das ift recht, schlagt nur ju! er foll trecken oder verrecten; ich babe ihn blos bagu gefauft, bag er bier trecten foll, und menn ihr ihn todtichlagt, es ift nichts baran gelegen!" Da aber fonnte man feben, wie unbarmbergig die Menschen find, wenn fie nicht ein Barmbergiger im Zaume balt. Da langte Reber eiligft nach feiner Schippe, als ob er fonft etwas verfaumen thate, und nahmen Alle die Schippen verfehrt und umftellten bas Pferd, auf jeder Seite 5 Mann, und feblugen alle Bebne barauf los. Da trat ich turfict von bem Borberrad, wo ich in Die Speichen gefaßt batte, und fah mit Graufen bas widerliche Schaufpiel an, und es half dem Thiere nichts, daß ich nicht mitschlug, fondern flatt meiner mar der Stelle macher mit ber Speiche eingetreten und machte Die Bahl voll. Aber bas Pferd gitterte und bebte, und ftand gang ruhig und fromm. und schlug nicht und stellte fich nicht ungeberdig, und wenn es nicht so gebebt, batte man meinen tonnen, fie fchlugen auf Solg. Da that Neber fein Beffes, fo aut er fonnte, und maren boch lauter Freis willige. Da mochte es ben Stellmacher argern, bag bas Pferd unter ben Sieben fo rubig fand, und trat guruck und fab fuchend um fich. Da lag feitwarts an ber Bobenmand eine Gifenstange. aber es war tein Brecheifen, fondern eber eine Probierstange, nam: lich ein Rundeisen, taum einen fleinen Finger bick und 2 gute Meter lang, und schwantte ein wenig, wie ein bickes Robr. Das mar bas rechte, was er suchte, und warf die Speiche weg, und holte die Gifen: stange und trat etwas seitwarts hinter bas Pferd, und rief ben Schlägern auf feiner Seite gu: Gie follten ein Mal weggebn, und faste bie Stange mit beiben Sanden an einem Ende, und ftellte fich in Positur, und mar jung und ichlant und fraftig, und ichmang bas

Rundeisen von feitwarts boch über feinem Ropfe und gab ibm ben richtigen Bug, fo wie ihn ein Schmied von feinen Bufchlagern verlangt, und ohne welchen ber gange Zuschlag wenig werth ift, und ließ Schlag auf Schlag im gleichmäßigen Tempo auf bas Thier niederfaufen. Da hörten die andern auch auf, zu fchlagen, und bielten fich für überflüssig mit ihren Schippenftiehlen und faben gu. Aber bei jedem Schlage mantte bas Pferd mit dem Rucken ein flein wenig gur Geite, und that als ob es einffurgen wollte, aber fonft blieb es ruhig und hob feinen Fuß auf, und hinter jedem Schlage ber erschien sofort auf dem Pferderucken, soweit wie der Schlag getroffen batte, eine Daumenbreite buntle Gefchwulft, und Die Schwielen liefen ineinander und fab erbarmlich aus. Nachdem der Stellmacher etwa 15 folder Biebe ausgetheilt hatte, fagte ber Fuhr: berr noch nichts aber ber Schachtmeifter fagte: "Das nutt ja nichts" und rief nach feinem Reffen, einen jungen Burfchen von 16-17 Jahren und fagte: "Rarl fieb boch einmal zu und beiß ibn ins Dhr. in die Spige"! Da ichob man einen leeren Bagen vor bas Pferd, und Rarl flieg hinein, und langte fich eins von ben Ohren, und big in die Spige, und ichob die Ohrspige noch weiter in den Mund, und bif die Zähne zusammen und gringte nicht schlecht, aber der Fuchs rührte fich nicht. Da rief ber Schachtmeifter bem Fuhrherrn gu: "Ach, der ift ja mobl schon 100 Jahr alt, der fann nicht mehr?" Da ließ der Fuhrherr die binterften beiden Wagen abhangen, und nahm das Pferd am Ropfe und fagte: "Su", und gehorfam legte es fich mit den gitternden Knochen ins Zeug und fam los; aber nach 10 Schritten Sahrt hielt der Suhrherr an und ließ den vierten Bagen beranbringen und anbangen, und fagte wieder Su und fuhr weiter, Da riefen fie ihm nach: ob fie ben letten Bagen ebenfalls berans bringen follten, aber er schüttelte mit dem Ropfe und fuhr mit den 4 Wagen nach der Rippe. Aber der alte Ruchs war das noch nicht

gewohnt, daß es fich fo febr fchwer angog und darnach leichter ging, und mußte bas erft noch lernen auf feine alten Tage, und bat fpater bei autem Better allemal feine 5 Bagen berausgezogen, und mar fo lange da bis die Arbeit ju Ende mar. Da war es wenige Tage nach diefem Borfall, und die Sonne brannte beiß; da brachte ber Auhrherr wieder die leeren Wagen jurud von der Rippe, und jog das Pferd aus der Scheerdeichsel, und hangte biefe aus, und be: festigte fie por bem belabenen Bagengug und fpannte bas Pferd wieder ein, und fand einen Fehler an der Deichfel und fagte ju mir: "Thun Gie mir einen Gefallen, Gie find ein firer Rerl und tonnen es wohl möglich machen: Wenn Gie ben Bagen voll haben, bann fpringen Gie berauf in die Schmiede, und holen mir die andere Scheerbeichsel herunter, aber wenn ich wiederfomme, muffen Sie wieder hier fein, damit wir feine Berfaumniß haben, fie ift fertig und fieht vor der Thur, und dann trinten Gie auf meine Rechnung ein Glas Bier". Da fagte er: "Romm Fuche", und fuhr ab. Da beeilte ich mich den Bagen ju füllen, und lief in die Schmiede und nahm die Deichsel auf und trug fie nach der Budife und ftellte fie vor die Thur, und ging binein und verlangte ein Glas Bier, auf ben Fuhrherrn feine Rechnung, ba fragte ber Bubifer: "Bas bat er benn gefagt"? Da fagte ich: "Ich foll auf feine Rechnung ein Glas Bier trinten", ba langte ber Budifer eine von den großen Glafern berunter und fagte: "Na wenn er weiter nichts gefagt bat, ba wirst Du boch Bairisches trinten", und gapfte mir bas Glas voll Bairisch, und ich freute mich, daß ich bei ber hiße unverhofft an ein großes Glas Bairifch fam, trant aus, trug Die Scheerbeichsel hinunter und fam noch früh genug. Aber der Fuhrherr hat mir das niemals vors gehalten, und ich muß annehmen, daß er damit einverstanden, weils fo warm mar. Aber wegen ben Stellmacher batte ich feine Zeile geschrieben, sondern blos wegen dem Pferde babe ich bas gethan.

und wenn es dem Stellmacher bennoch verdrießen follte, fo muß er bas mit dem alten Ruchse abmachen, aber nicht mit mir. & Aber mit bem Gelbeingraben, bas mar vorbei. Bunachft hatte ich wegen meiner Bube ein paar Tage gefeiert, und bann murben Die Tage gar furt, und noch bagu schlecht Wetter, und die Arbeit ging langfam ju Ende, auch reiften schon welche ab, und waren lieber ba geblieben, wenn noch mehr Arbeit gewesen mare, aber jur Abs reife hatte fich boch Jeber etwas vorgefehn, bloß Scharentin, ber arme Junge ging Anfang November wieder fo meg, wie er im Frubiabr gefommen war, barfuß. Er fammte aus Dommern und war zwischen 40-50 Jahr alt, und sprach ziemlich durch die Rase und batte einen gangen Rablfopf. Geine Rleidung beffand aus einer Sofe, und einer Weffe an welcher fich aber fein einziger Knopf befand, und einen Rock, welchen er über ber Bruft an einem einzelnen Rnopfe gutnöpfen tonnte, und einer Mute ohne Schirm; aber weiter hatte er nichts, weder Schuh noch Vantoffeln noch Strumpfe, noch hemd noch Jacke noch fonft was. Die Muse fette er felten auf, aber ben Rock jog er jeden Morgen an, wenn er nach der Arbeit ging, wenn er aber bei feiner Rippfarre angelangt mar, jog er ibn wieder aus, und legte ihn beifeite, bis er jum Frühftuck oder Mittag, oder Reierabend wieder in die Budite ging, ba jog er ihn wieder an, und trug ibn immer jugefnopft. Und wenn er mit feinem Ramerad angezottelt fam mit bem vollen Wagen, und mußte fich ins Botteljeug legen, ba leuchtete Ginem die fable Platte entgegen, und ichon gang von Weitem tonnte man ihn baran erfennen, und an den blogen Urmen und der blogen Bruft, wenn er einem ents gegenfuhr. Aber alle die Rebler vergaß man gleich, wenn man mit ihm vertehrte. Er hatte ichon den gangen Sommer über Die Abficht gehabt, fich ein Daar Semben anzuschaffen, aber er war nicht bagu ges fommen. Aber ale ber Commergu Endeging, ba machte manihn eines

Abende ernsthaft auf den Winter aufmerksam, und daß er doch mindeftens Jacke, hemd und Fugwert haben mußte. Da gab er Beifall, und freute fich über die Theilname, und glaubte alles und fagte: "Ja, bas ift mahr, Ihr habt Alle recht, fo geht es nicht mehr, das muß anders werden mit mir. Was der Mensch braucht, bas muß er baben, aber Ordnung muß fein, und Reinlichkeit. Ich babe mir das icon lange genug vorgenommen, das tonnt Ihr mahr: haftigen Gott glauben; aber ich kann nicht Alles auf ein Dal kaufen. das geht nicht, das mußt Ihr bedenken, das geht blos nach und nach, da kann ich alles anschaffen, was ich brauche; wenn ich jest blos erft Etwas babe, nachber geht es ichon beffer. Aber querft will ich ein paar hemden baben, Schubwert, bas bat noch Zeit". Da fragte ibn fein Landsmann, ein anderer Pommer mit einem großen schwarzen Bollbart: "Bann willst Du Dir benn die hemden ans schaffen?" da fagte Scharentin: "Gleich gur nachsten Zahlung," Da fragte fein Landsmann: "Wollen wir wetten, daß es nicht wahr ift." Aber wetten wollte Scharentin nicht und fagte es ware nicht nothig. Da fragte ihn Mucke: "Du friegst aber jur Jahlung Dein Lebtag fein Geld heraus, und der Raufmann nimmt doch teine Puchinen, wie willft Du das denn machen?" Da fagte Scharentin beleidigt: "Du fragft ja, als wenn Du feine hundert Jug weit von bier gu Saufe warft; bas wirft Du ichon feben, wie ichs mache." Aber ba machte Scharentin Ernft, und gottelte macker ben gangen Tag und Die gange Zahlung, ba gabe gum Feierabend Geld, und ba befam er 21/2 Thir. ausbezahlt, ba bat er fich in der Budife gar nicht febn laffen, und tam auch nicht jum Abendbrod, fondern hatte fich bloß feine Muse aus der Bude geholt und war gleich nach dem eine halbe Stunde entfernten Stadtchen gegangen, um fich hemden gu faufen, und batte feinem Menichen mas bavon gefagt. Da find wir beinah die gange Racht aufgeblieben, aber Scharentin tam nicht

wieder, und kam auch am Sonntag nicht wieder; aber am Montag hörte man im Schachte von einem einheimischen Arbeiter, der hatte ihn am Samstag in dem Städtchen sehn aus einem Laden kommen mit einem Paket, und auch ein Anderer hatte ihn am Sonntag Worgen so im Städtchen gesehen. Aber mehr konnte man nicht erzschren, und als er auch am Montag nicht zurückkehrte, da gingen wir 4 Mann hoch nach dem Abendessen ins Städtchen um ihn zu suchen, und gingen zunächst nach dem Laden, aber konnten weiter nichts erfahren, als daß er sich dort ein Hemd für 15 Sgr. gekaust hatte. Da gingen wir in die Wirthschaften, und in einer davon hörten wir, da war er den ganzen Sonntag gewesen, und wäre erst spät Abends weggegangen und hatte auch nach Hause gewollt, aber das war alles, was man erfahren konnte, und gingen besorgt wieder nach unsern Suden.

& Aber am Dienstag Abend fam er an, gang erschöpft, und fab fläglich aus, jum Erbarmen, und mußte felber wenig bavon ju fagen, wo er gemefen war. Aber foviel mußte er ju fagen, baß er am Sonntag Abend an dem verfehrten Ende aus der Stadt gegangen fein mußte, und hatte fich gang und gar verlaufen, und war tein Weg und Steg mehr, und hatte fich gefallen in Graben und in einen Baffergraben, und hatte fein hemd und feine Muse verloren, und ift liegen geblieben und eingeschlafen, und ift am bellften Sag wieder aufgewacht, und mußte nicht mo, und bat fein Geld mehr gehabt, und hat den gangen Tag nach feinem bemd und feiner Dute gefucht, aber vergeblich, und hatte nicht Befcheid gewußt und mare bie Nacht ba liegen geblieben, und hatte beut ben gangen Tag laufen muffen und fragen, daß er wieder bergefunden hatte. Da nahm man ihn aus feiner Bube mit nach der Bubitc, und Jeder war frob, daß er wieder da war, und Giner ließ ihm einen großen Schnaps geben, und ein anderer Brod und ein anderer

Burft, und als er fich wieder erholt hatte, und wieder fprach, da vergaß er fein Elend und es gab noch einen beitern Abend. Aber es war ihm gulest gu arg, er batte auch feine Duchinchen, und ging früher als gewöhnlich nach feiner Bude. Da fagte Giner be: dauerlich: "Sochstens noch ein paar Jahr, da ift er bin"; da rief Mucke: "Sach, so lange gebe ich ihm gar nicht mehr, ich vermutbe ftart, daß er diefen Winter ichon abgebt". Muche und Mucho reiften jufammen ab, und als fie ben Sag ihrer Abreife festgefest batten, da fagte Scharentin: "Ich gebe mit Euch, wo Ihr bleibt, da bleibe ich auch, wer weiß, wo und das Gluck noch blubt". Da rief Mucho: "Ja, bas tonnte und grade noch retten! Du mit Deinem ehrwurdigen bloken Ropfe, und barfuß, da fannft Du vorneweg gebn und bie Rabne tragen, und wir fommen hinter Dir ber, da benfen die Leute wir find Ballfahrer, ba fteben wir nichts mehr aus". Da war ein hanoveraner, ber bieß Rolbe, ein großer geschickt gewachsener Bubengenoffe mit blonden Saaren, da rief ber : "Und ich bin ber Bifchof! Scharentin, alter Goldsohn! wenn Du bas thuft, ba fomme ich auch mit, ba follft Du feine Roth leiden! Wir tonnen feinen beffern Fahnentrager triegen wie Dich". Da fagte Scharentin: "Na wenn ibr alle mitgebt, die Kabne will ich wohl tragen, aber vorneweg gebn, bas thue ich nicht". Da fagte Rolbe: "Das brauchst Du auch nicht, ich bin ber Bischof, ich gebe voran". Da fagte Muche: "Bas liegen wir bier ben gangen Sonntagmorgen in der Budite, wir wollen raus gebn und bas Stuck gleich einmal einüben"; ba befam er Beifall, und gingen Alle binaus, und um die Budite berum und vor unfere Buben. Da lagen feitwarts etliche alte Bohnenftacken, ba langte fich Rolbe eine bavon, die Langfte, und brach fie mitten burch, und behielt das diche Ende für fich, und holte fein Safchen: tuch beraus, bas mar ein blaues, mit lauter weißen Sternchen, und band es mit zwei Bipfeln an die Spite bes dunnen Endes feft, und

gab die Fahne Scharentin. Der fuhr fich mit ber Sand über feinen tablen Ropf und fagte: "Mache aber nicht fo lange, ich glaube, es fangt an ju regnen." Da theilten fich Mucho und Mude einen Bohnenstaden und traten binter Scharentin. Da gab ihnen Rolbe Unterricht und fagte: "Ich fpreche lateinisch und ba must Ihr jedes mal antworten: Saben wir nir, fo tragen wir nir, Zebedeus bas schabet nir. Jest paßt auf, jest fange ich an". Da ging er einige Schritte weit voran und fprach mit feiner farten Stimme taut einen lateinischen Spruch, aber anftatt ju antworten fingen Mucke und Mucho und alle Zuschauer laut an ju lachen; da wartete er ein wenig und rief: "Lachet nicht! gelacht wird nicht, das ift nichts um lachen, und Zuschauer wollen wir auch nicht haben, wer nicht mit geben will, der muß auf die Seite treten, und mußt auseinander gebn und euch vertheilen, und wenn wir porbeifommen, ba mußt Ihr die Muse abnehmen, fonft gebe ich Euch was mit meiner Bauber flote, wer das nicht thut", und hielt ben Staden babei in die Sobe. Da fagte Mucho: "Das paßt fich nicht fur Dich, bas wollen wir beforgen"; ba fiellte fich ber Eine bierbin und ber andere bortbin, und welche gingen in die Bube und holten ihre Mugen, aber mitgeben wollte weiter Reiner, megen ben lateinischen Spruch. Da rief ber Bordermann: "Ab nach Revelar"! Da zogen fie alle 4 los; Da mandte er fich um und ging rudwarts und fagte wieder feinen Spruch, und erhielt schnelle Untwort und lachte Reiner mehr, und fing wieder von vorne an. Aber ben Spruch fonnte man nicht verfteben, weil er schnell und lateinisch sprach, und war wohl 15-20 Worte lang, aber ber Schluß, mas er allemal julett fagte, die letten 4 ober 5 Borte, bas mar fein Latein; bas verftand Jeder gut. Aber ich mag es bier nicht wiederholen. Go bielten fie Umgug, und Die beiden hintersten antworteten immer schnell, und lachten nicht mehr, und faben auch nicht fromm aus, sondern eflich grimmig und lauerten

bloß, ob sie nicht Einen verhauen könnten, der die Müße nicht abenahm, und wenn sie umkehrten, riesen sie laut den andern zu: Rappab. Aber jeder sah sich vor, wenn sie kamen, daß er bei Zeiten die Rappe abnahm und nicht lachte, denn man kannte sie zu gut. Da rief die Budikerfrau aus dem Rüchensenster: "Was macht Ihr denn da, schämt Euch doch! das Essen ist sertige". Da warf Scharenstin unwillig die Fahne weg, und fühlte sich von dem Spruche gestrossen, und sagte: "Du kannst Dich austrommeln lassen, für dieses Mal ist es Dir geglückt, aber ein andermal mußt Du früher auss siechn".

a Eines Tags hatte Kolbe zwiel getrunken, und arbeitete nicht und machte Radau und sah im untersten Einschnitt den einen Untersnehmer stehn, der hieß zwar Weper, aber er war kein Jude, da rief er ihm zu: "Da bist Du ja Jude; warte ich komme hin! Haltet ihn sessen sich bei der Bischof"! da ging der Unternehmer weg, und man brachte Kolbe nitt vielen guten Worten aus dem Schachte nach der Budike, und als er wieder gescheut war, hörte er auf und reisste allein ab.

flecken, den mir der Hanauer hinein gemacht hatte, und mochte nicht wieder damit ausreisen. Da ging ich nach der Bürgermeisterei ließ mir meinen Paß geben, und packte ihn ein und schiekte ihn nach Hause an das Landrathsamt und bat um einen neuen, und acht Tage später kam der Polizist nach mir hin und sagte: "Ihr Paß ist angekommen und kostet 18 Groschen", da gad ich ihm das Geld und war froh. Aber nach und nach waren alle Fremden abgereist und die Buden standen leer, und ich war zulegt ganz allein, und wiewohl es blos noch Tagelohn gab, wollte ich doch bleiben, dis die Arbeit sertig wäre, denn ich wußte nicht wohin; alle, die schon abgereist waren, hatte kein Einziger gewußt wohin, und waren alle ohne Ziel und

auf gut Glück losgegangen. So war es Weihnachten geworden, und die Bahn war schon fahrbar, und seit 8—14 Tagen verkehrten schon regelmäßig Personenzüge; da waren auch schon alle Schachts meister abgereist bis auf einen Einzigen, der war noch da, wegen dem Aufräumen, und Schmiede und Stellmacherei waren schon abgebrochen, und das alte Holz und Pfosten in Hausen geschichtet, um verkauft zu werden. Und die Unternehmer waren auch schon abgereist, nach Köln und Bonn, weil es Weihnachten werden wollte, und wollten bei Zeiten zu Hause sein, wo sie wohnten, und hatten hier wenig mehr zu versäumen.

a Da fam der lette Lag vor Weihnachten, der Weihnachtsheiligs abend; es war schones Wetter, fill, und gelinder Froft; ich friegte Reiertagegebanten, und wollte mir einen Schnaps trinfen, und ging um 10 Uhr nach ber Budite, und faufte mir fur 21/2 Ggr. Schnaps in die Flasche, und ging wieder nach meiner Arbeit. Aber um 11 Uhr besuchte mich ber Schachtmeifter, ber war im nachsten Ort in einer Wirthschaft in Quartier, ber nahm mich mit nach bem Abbruchholt und zeigte mir einen Saufen und fagte: "Sieh einmal bier Diefen Saufen, den bat geftern mein Wirth gefauft, den will er gleich nach ben Reiertagen abfahren, ben wollen wir aber beut erft noch etwas gut machen." Da gingen wir bin neben die Schmiebe, wo ben Unternehmern ibre Schreibstube gestanden batte und mar alles schon abgebrochen, aber der Rugboden lag noch und die Dielen maren noch festgenagelt, ba nahm ber Schachtmeister meine Sacke und grangte damit eine Diele los und ich trug fie nach bem Saufen bin. und als er ein Studer feche losgemacht batte ba fagte er: "Co, das reife nur alles los und trage es bei den Saufen bei und die Pfosten darunter auch und Alles was Du triegen fannst, und fieh nach in den verlaffenen Buden, und bange die Thuren aus und pacte alles dabei, es ift alles bezahlt. Nachmittag wird ja nicht mehr

gang viel mit ber Arbeit beut, aber was Du noch thun fannft, bas thue, und verffarte ben Saufen ordentlich." Da ging er wieder meg, und ich wußte wohl, daß er nachmittag nicht wieder fam, und war beute menig von ber Sache erbaut, weil ich es fur Spisbubenarbeit bielt, aber ich ging bald fraftig dabei, und als ich alle Dielen los: geriffen batte, machte ich Mittag, aber nicht lange, sondern ging bald wieder an die Arbeit, um besto eber Reierabend zu baben, und batte noch einen Schluck Schnaps in der Rlasche und wollte ibn nicht langer verwahren, und trank ihn aus. Da mochte ich wohl beinah eine Stunde gearbeitet baben, ba fam ber Rnecht von dem Birth. ber das holz gefauft hatte und brachte mir eine 3/, Liter Beinflasche voll Schnaps und war bis unter ben Rorfen voll. Da befam ich großen Appetit darnach, und nahm bald ein paar geborige Schluck, und was ich nach dem Solzhaufen bingeschleppt batte, bas batte ich hingeschleppt, und tam wenig mehr dabei, denn mir war bald gar behaglich zu Muthe, und ging und fab nach den Buden bin, die alle leer fanden, und gedachte an die Bruder, Die darin gehauft hatten, und wo fie heut wohl alle waren und wie es ihnen ju Beihnachten geben mochte und fehrte wieder zu meiner Rlasche und tranf und bedachte nicht richtig, daß das fur 2 Mann mare und nicht fur einen. Und nahm die Sacte auf die Schulter und ging hinunter in den Einschnitt und überschritt das Gleis und legte die Sace an die Bofchung, und ging langfam unten umber und befab mir alles, und ging wieder nach oben gur Rlafche und vergaß die Sacke mitgue nehmen. Und ich trant, und es schmeckte je langer je beffer, und die Flasche war bald 3/4 leer und ich nahm fie mit und feste mich in Die Bude, und mar noch immer gut im Stande und bachte an die Bruder und an die Berganglichfeit. Da bemertte ich, daß es braußen anfing ju dammern, und wollte Keierabend machen, ba fiel mir meine Sacte ein, und daß fie unten an der Bofchung lag und

daß ich fie bolen mußte. Da trant ich ben letten Reft aus, nahm Die leere Rlasche mit und ftectte fie in den Solzbaufen. Aber ich hatte ben Schnaps ju fchnell getrunten, bas mare mas fur ben gangen Lag gewesen, und konnte dazumal so viel noch nicht vers tragen, und tonnte mit einem Male nicht mehr auf ben Beinen fiehn, und wollte bennoch die Sacke bolen, und tam die Bofchung schnell genug berunter. Aber, wiewohl ich noch immer bei voller Befinnung, mar ich nicht mehr fabig, wieder aufzustehn, und machte nublofe Berfuche, aber ich gedachte immer noch die Bofchung wieder beraufzufommen und wollte über bas Gleis friechen und meine Sacke mitnehmen. Da froch ich nach bem Gleife, aber ba blieb ich mit der Bruft auf der erften Schiene liegen und fam nicht weiter und war machtlos mich zu regen, und merfte bag ich einschlafen wollte, und batte nichts bagegen, und war schon einen Augenblick lang weg, ba fühlte ich einen argen Schmer, auf ber Bruft, ba bructe mich die Schiene grade auf die Stelle, wo ich war im Fruh: jahr auf ben Reil gefallen, ba tam ich noch einmal gur Befinnung, und bag ich auf ber Schiene lag und erschrat, und ftrengte mich gewaltig an und jog mich jurud bis ich die Bofchung fpurte und schlief gleich ein. Da machte ich auf und horte von weitem ben Bug rollen, da schmiegte ich mich gang an die Boschung an und bachte der Bug fame, aber er fam nicht, fondern er war eben schon vorbeis gefahren, und davon war ich aufgewacht. Da fam mir erft fchaus bernd jum Bewuftfein, wie ich babin gefommen mar, und gitterte por Ralte, und war gwar nicht bitter falt, aber weil ber Bug immer um 8 Uhr ba durchfam, mußte ich wenigstens 3 gute Stunden lang geschlafen baben und mar gang erstarrt. Da balf ich mir mubfam boch; aber ich fonnte ben Bofchungeweg nicht hinauftommen, ba fiel mir die Sacte ein, und taumelte danach bin, und half mir glude lich damit boch bis zu meinem Lager, und froch mich in bas Strob, Denfmurbiafeiten 12

und am andern Worgen um Zehn hatte ich meinen Rausch auß: geschlasen; aber ich hatte doch einen mächtigen Räser gehabt, und erst am dritten Feiertag war ich wieder ganz sir.

a Dann fam der Splvesterabend, aber da hatte ich Reinen ges trunfen, da war es fur; vor Feierabend und war ichon dammerig und ftrenger Froft, ba lag draußen auf bem Damme noch eine schwere eichene Schwelle, Die wollte ich zu guter lett noch berein holen, und lud fie mit Mube auf die Schulter und tam auf dem bartgefrorenen Damme jum folpern und fiel und babei tam meine rechte Sand auf einen bartdurchfrorenen Erdflumpen zu liegen, und Die Schwelle fiel mit ihrer gangen Laft barauf, und batte in wenigen Minuten eine Sand so dick wie ein Pferdefuß. Da hatte ich meine lette Arbeit bort gethan, und schlief die Racht wenig, und fand am Reujahrsmorgen geitig auf, und machte mich fertig ins Rrantenbaus und jog das befte Zeng an, und band das lebrige mas ich mit: nehmen wollte in ein Euch und sagte Abje und ging nach bem Stadtchen und fuchte ben Bauauffeber auf, ber gab mir einen Rrantenschein und überwies mich jum zweiten Male dem hofpital in Rempen. Diesmal fonnte ich aber mit bem Juge fabren und fam schnell bin, und im hospitale fannten sie mich noch gang gut, und als andern Tage ber Doftor tam und meine Sand fab, ba fagte er: "Jeb, mas eine Sand!" und verordnete Bleimafferumschlage. Aber es war nichts daran faput gegangen, es dauerte nur lange, bis die Sand wieder bunner murbe und ich fie wieder gebrauchen und bas mit etwas festbalten tonnte.

a Ich war vom ersten Januar bis ersten Marz 1868 im Hospital gewesen, und kann nicht genau fagen, ob es ein Glück oder Unglück war. Denn außer anfänglich etwas Angst um meine hand habe ich da wenig ausgestanden, und die beiden Wintermonate gut herumgekriegt.



## Neuf

als die Schachtmeister alle weggemacht waren, da hatte mir einer gesagt: ich sollte zum Frühjahr nach der Eisel kommen nach Rillburg, aber ein anderer hatte mich aufgesordert: nach Neuß zu kommen, und da ich wenig Reisegeld besaß, beschloß ich, nach Neuß

ju machen. Der 1. Marz fiel auf einen Sonntag, da nahm ich mir am Freitag vorher Urlaub von der Oberin, und beforgte mir meinen Paß und brachte Alles in Ordnung, und als ich zurückkehrte, befragte mich die Oberin; wir besprachen die Sache, sie wollte nicht haben, daß ich Sonntagmorgen abreiste, sondern erst um halb zwei und sollte erst Mittag essen; das war mir lieb und die Sache war abs gemacht.

La Uls ich nach Neuß fam, da fragte ich mich nach der Rheinstraße, wo, wie ich wußte, der Schachtmeister wohnte, aber die Hausnummer wußte ich nicht, da ging ich in eine Wirthschaft und ließ mir ein Glas Bier geben und erkundigte mich, und hörte, daß er in der Wirthschaft eine Treppe hoch im Hause wohnte. Da war ich froh, daß ich ihn so schnell gefunden hatte, und trank aus und ging nach oben und es stimmte. Da hörte ich, daß die Strecke nach Düren gebaut werden sollte, aber der Schachtmeister hatte noch gar nicht angefangen, weil er dazu noch keinen Austrag hatte, aber die Ordrekönnte jest jeden Tag vom Unternehmer eintressen. Da war ich freilich noch nicht zu spät, aber 8 Tage zu früh gekommen. Aber der Schachtmeister fagte: ich sollte nur bleiben, und wiewohl er beschränkt wohnte, bot er mir so lange Logis an, dis ich ein Quartier hätte, da blied ich da. Um andern Worgen hatte er etwas auf der Polizei zu

thun, da nahm er gleich meinen Pag mit, um mich anzumelden, und nach bem Mittagessen ging er mit mir raus bor die Stadt, und zeigte mir die Strecke und die Arbeit, wo er anfangen follte, und nach 2 oder 3 Tagen fand fich in der Rachbarschaft der Wirthschaft auch ein Quartier für mich, welches ich fogleich bezog, und bas Belb, was ich noch hatte, reichte grade bin, um meine Schuld bei dem Schachtmeister abzumachen. Aber weil die Ordre noch immer aus blieb, rieth er mir, einstweilen so lange nach der Rheinbrucke gu gehn, die schon in Angriff genommen mar. Da wurde ich freilich ans genommen und befam Arbeit an einem Sandbagger, aber blos 20 Sgr. Tagelohn. Aber ich fing gleich an. Da hatte ich noch nicht 3 volle Tage gearbeitet, ba tam ich am vierten Morgen wieder, ba war mahrend der letten Nacht der Rhein gewachsen, und unfere Baggermafchine fant ein ganges Stud weiter bruben im Rheine, und die Laufbrucke mar verschwunden, und fonnten garnicht binfommen und der Baggermeifter fagte: "beute giebts nichts." Da mußte man wieder nach Saufe gehn, und als ich am andern Morgen wiederfam, wars noch viel fchlimmer; und wartete noch einen Lag und war noch schlimmer. Da befragte ich mich, wie lange bas wohl fo weiterginge, da horte ich, bag bas Steigen bes Baffers mohl acht Tage bauern tonnte und noch langer, und eben fo lange wie das Steigen, mabrte nachber auch das Fallen. Da mar ich in arger Berlegenheit, und that mir leid, daß ich nach Reuß gemacht mar. Da hatte ber Schachtmeiffer endlich Ordre erhalten, daß er anfangen follte, aber feine Arbeit gefiel mir wenig, fobalb ich fie gefeben batte, benn es war alles ebenes Feld, und fein Ginschnitt ju machen und fein Damm ju fcutten, und mar Tagelobnarbeit, und getraute mir bort nicht, bas Reifegelb nach Rufland ju erwerben. Dagu fam noch, bag mir mein Quartier nicht pafte, ober umgefehrt, bas Quartier mar gut, aber ich paßte nicht bin. Da hatte ich gebort, baß in Bohmintel bei Elberfeld ber Bahnhof vergrößert und verbreitert wurde, damit fie noch mehr Gleife legen fonnten, und bag ba tuchtig Arbeit mare und Leute fehlten, und entichloß mich, viel lieber nach Bohwinfel zu machen, und bort anzufangen. Da ging ich nach bem Bahnhof und fah den Kahrplan an, und pragte mir ein, wie die Buge von Duffeldorf nach Elberfeld abgingen, und borte, bag bas Kahrgeld von Duffeldorf bis Bobwintel 5 Sgr. toffete. Da ging ich nach dem Baggermeifter und holte mir bas Geld, was ich vers bient batte, aber es langte nicht ju, und war einen Thaler weniger. als ich im Quartier zu bezahlen batte, und war fatal. Da war es buntel. Ich ging nach Saufe, und gleich nach dem Abendeffen gab ich ber Wirthin bas Gelb, aber 5 Sgr. batte ich mir bavon jurud's behalten, und that als ob ich noch mehr Geld hatte und fagte ibr, weil ich doch fo schone Zeit batte, wollte ich morgen fruh bei geiten nach Duffeldorf gehn und nach Bohwinkel fahren und fame erft Abende wieder, und ging bald ju Bett. Aber am andern Morgen gog ich meine Arbeitshofe und Rittel als Unterzeug an, und ging meiner Wege, und mar frob, daß ich wegtam. å & Erft am Nachmittag ging ber Jug ab. Dft bielt er ftill; bann borchte ich binaus, aber es war Bohwinfel immer noch nicht. Da ging ber Bug wieder weiter, und nach einer Beile tam ber Schaffner in ben Bagen, und feste fich einen Augenblick zu mir und fagte: "Na jest fommen wir nach Bohwinkel." Und wollte offenbar gern ein Gefprach mit mir anfangen, und merfte, bag ich nicht baju auf gelegt war, und ging wieder weg. Denn mir war nicht wohl, weil es fo fpat geworden mar, und fonnte die Leute nicht mehr bei der Arbeit treffen, und batte feinen Pfennig Gelb, und war gang uns befannt. Da fuhr ber Bug langfamer, ba fand ich auf und fah aus

dem Fensier, und wollte gern etwas von der Arbeit sehn, aber es war icon gang dunfel und fonnte nichts mehr erkennen. Da bielt

ber Qua por bem fleinen Babnhoffgebaube, mo ein paar gaternen trube brannten, und ich fab durche Kenster, daß auf dem Berron grade por meinem Bagen mindeftens ein Dugend Arbeiter fanden, und batte Geber eine Schippe auf der Schulter, Die famen von der Urbeit und gingen nach Saufe, und waren ftehn geblieben, um erft ben Bug burchzulaffen und fich ihn angufehn, was freilich bie Babnhofsvorfieher nicht leiden follen, weil es für die reisenden Serrichaften fein ichoner Unblick ift. Aber fur mich war bas ein tofflicher Un: blick, und befam gleich wieder einen gangen Saufen Muth, und hielt mich gleich für gerettet. Da machte ber Schaffner Die Thur los, und lieferte mich punttlich und grade jur rechten Zeit in Bobwintel ab; und war barüber fo frob, bag ich ben Schaffner gar nicht mehr fah, fondern blos die Arbeiter, und trat gleich mitten unter fie, und bot ihnen laut guten Abend. Und fing gleich an und ergablte, baß ich von Reuß fame, und hatte an der Rheinbrucke gearbeitet, und wie das hochwaffer alles überschwemmt, und die Arbeit erfoffen war, und fragte, wie es bier mit der Arbeit mare und ob man bier wohl anfangen tonnte. Da batten fie mich Alle umftellt, und fagten einstimmig, bag bier Arbeit genug mare. 4





## Bohwinkel.

a fragte ich, ob mir nicht Einer könnte ju Quartier helfen, da fagte Einer: "Ja, Quartiere, das ift bier das Schlimmfte, die find hier rar, das ift es eben." Da befragten sie sich einer den andern, ob Reiner Rath mußte, bis schließlich Einer einem Andern ante

wortete: "Dein bei uns gehts auch nicht, aber unfere Wirthin bat vor ein paar Tagen davon gesprochen, daß fie noch ein Quartier mußte, ba tonnte es vielleicht gelingen"; ba nahm mich ber Mann mit nach feinem Quartier und ftellte mich feiner Wirthin por, ba fragte ich ob fie mir nicht ein Quartier zuweisen tonnte, ba bot mir die Frau einen Stuhl und fagte: Jawohl, ich follte mich fo lange feten, bis fie den Leuten etwas ju effen gegeben batte, dann wollte fie mit mir geben, und mich binbringen. Da brachte fie mich nachber in die Nachbarschaft bin nach einem Beber, der fonnte Schone Stoffe weben und hatte einen Lehrling; und waren junge Leute, und noch nicht lange verheirathet, und waren grade fertig mit Abendessen. Da wollten mich die Leute behalten und ich follte mich feben, und die junge Frau fragte mich, ob ich Milchsuppe effen wollte; ich follte nur etwas warten, fie wollte mir gleich welche gurecht machen; ba war ich frob. Da ging die Frau wieder weg, die mich hingebracht batte, und fagte daß fie nachber wiederfame, und nach einigem Barten brachte meine Birthin eine gemliche Schuffel voll bampfen: ber Milchsuppe und ftellte fie vor mich bin, und ftellte einen Teller voll geschnittenes Schwarzbrod baneben; ich friegte auch einen Loffel, da konnte ich effen. Aber es war fonderbar, daß ich nicht effen konnte wie fonft, benn es wollte nicht rutschen, und konnte blos

immer gang langfam einen halben loffel voll vertonsumiren, und batte gar feinen Sunger mehr und wollte immer ben loffel wieber meglegen, und war mir gang unangenehm vor den Leuten. Dermeile fam die junge Frau wieder, die mich hingebracht hatte, benn fie mar verwandt ju den Webersleuten und brachte ihren Mann mit and noch ein paar junge Frauensleute und tam noch ein junger Mann. Aber nach und nach befam ich etwas Appetit und nahm mir auch ein Stud Brod bagu, und ging freilich febr langfam, aber es fcmedte boch. Und das mar gut, benn die Leute hatten fich alle in eine Ecte gemacht um ben Dfen berum, und fprachen wenig und bloe halb: laut und ich fonnte wohl merten, daß fie mir gufaben. Aber mabrend bem hatte fich mein Appetit gebeffert; ich ließ mich nicht fieren, und langte mir immer ein Stud Schwarzbrot nach bem andern gu meiner Suppe, und hatte gewiß eine Stunde lang gegeffen, ba mar Die Schuffel leer und war boch was fur zwei Mann gewesen. Da fam bie Wirthin und brach bas Schweigen, und fragte laut: "bats geschmedt?" Da mußte ich etwas zu meiner Entschuldigung fagen. weil ich so lange und soviel gegeffen batte, ba fagte ich: "Ja es bat aut geschmecht, aber so viel wie heute Abend, effe ich fonft nicht, aber ich batte beut den gangen Tag noch feinen Biffen gegeffen." Da fagte die Frau: "D bas ift boch wohl nicht wahr", ba fagte ich: "Ja bas ift mahr, ba will ich Ihnen ergablen, wie bas gefommen ift". Da fagte fie mit lachen: "Da ja, ba ergablen fie bas einmal." Da raumte fie schnell ben Tisch ab, und fette fich gleich wieder ju ben Andern, da ergablte ich alles, wie ich war nach Reuf gefommen, und was ich heut alles erlebt hatte. Und waren alle mauschenftill und horten mir ju, und als ich ju Ende war, mochte es wohl etwas fpat fein, und fanden Alle auf und faben Alle froblich aus, und fagten wenig, und gingen gleich weg, und wie fie gingen, munichte mir Jedes freundlich gute Nacht. D. a In Bohmintel befam ich Arbeit und mußte wieder Rollmagen laden, und mußte Jeder tuchtich fchuften, wenn er feinen Bagen voll baben wollte. Des andern Tags fam der Schachtmeifter nach mir bin, und rauchte eine Pfeife Tabat, und batte Rotiebuch und Bleis feber in Sanden, und batte eine bunne Stimme, und fragte mich nach meinem Namen und wo ich ber ware, und schrieb es auf, und fragte weiter aus welchem Rreife ich mare, ba fagte ich: "Aus bem Mansfelber Seefreife:" ba fragte er mich noch einmal banach, ba fagte iche ihm noch einmal, ba rief er grimmig mit feiner Rinder: ftimme und ftampfte mit bem Fuße auf: "Ich will wiffen, wie ber Rreis beift!" Da fagte ich: "Bei und find zwei Rreife, ber eine beift ber Mansfelber Geefreis und ber andere ber Mansfelber Gebirastreis, aber ich bin aus dem Mansfelber Geefreife", ba fragte er meinen Ramerad, ber mit mir benfelben Bagen belud: "Aus welchem Rreife find Gie?" ba fagte ber: "Aus dem Rreife Mettmann"; bas ichien ber Schachtmeifter ju miffen, und futte erft eine Zeitlang ins Blaue, bann fagte er: "Da beift bas alfo: Rreis Mansfelder Cee." Aber mahrend bem hatte ich verschiedene Schippen voll verfaumt, und half nun emfig meinem Ramerad laben, und hatte nichts weiter gesagt, ba fampfte er noch einmal beftig mit dem Rufe und rief: "Da beift bas alfo Rreis Mansfelder See?" ba rief ich: "Jaboch ja", ba fchrieb ers auf und ging ab. Aber ich konnte bald merken, daß ihm die Leute nicht zugethan waren, und mir felber fam er por wie ber eanptischen Frohnvogte Einer. Und war freilich auch Schinderarbeit; wir mußten ben gangen Lag werfen wie verrudt, bag man immer ben Bagen voll friegte, und wußten Abende, mas wir gethan batten.

a Da hatte ich sechs Wochen gearbeitet, da meinte ich, ich hatte einen Wolf gekriegt. Ich konnte kaum meine Arbeit thun; es that gang verflucht web; und ich ging am andern Worgen nicht nach der

Arbeit, fondern blieb im Bett liegen. Aber fury juvor batte mein Birth noch einen Roftganger aufgenommen, einen Schleffer, und als der Mittags von der Arbeit fam, und gegeffen batte, und auf Die Rammer tam, ba lag ich frumm und auf ber Seite, ba bat ich ibn, er follte einmal nachfebn, mas mir fehlte; ba bucte er fich, und befah fich bas. Aber es bauerte mir ju lange, bis er was fagte, ba fragte ich ob er nichts feben tonnte, aber er fchwieg noch immer und dauerte noch eine gange Beile bis er endlich "hm" fagte; aber bann fette er bingu: "Das fieht gang fonderbar aus, das liegt da wie eine welfche Ruf groß, das muß der Maftdarm fein." Da erhob er fich und fagte noch: "Das fann ich Dir schlecht fagen, mas bas ift, bas fieht schlecht aus, da mußt Du bald einmal den Doftor fragen." Das mit ging er fort nach ber Arbeit. Da wollte iche noch abwarten bis jum andern Morgen, obs beffer wurde, fonft mußte ich ins Rranten haus. Aber es war am andern Morgen nichts beffer; ba fand ich bei Zeiten auf, und machte mich fertig und fagte meinem Wirth Befcheib, und ging mit fleinen Schritten und großen Schmerzen gang langfam nach bem Bureau, bas fich in einer Bude gleich binter bem Bahnhof befand, und melbete bem Baufchreiber bag ich frant ware, und bat um einen Krantenschein. Da fragte er: "Bas fehlt Ihnen benn?" ba war ich etwas verlegen ihm bas zu benennen, und trat einen Schritt naber und fagte vertraulich: "Bei mir ift ber Maftdarm ausgetreten." Da fagte er: "Das ift fchlecht, bas tenne ich, das habe ich neulich auch gehabt, da ift es am besten, Sie geben gleich nach dem Krankenhaus." Da fagte ich ja, da fab er nach der Uhr und fagte: "Gleich tommt der Perfonengug, da tonnen Gie gleich mit diesem Zuge schon fahren, ich will Ihnen schnell ben Schein ausfertigen." Dann gab er mir ben Schein, und fagte, ich follte damit nach Elberfeld fahren, und mich nach dem Rapellchen fragen, und eine halbe Stunde fpater mar ich schon in Elberfeld. &

Dort fragte ich mich nach bem Ravellchen, und gewahrte bald, baß es ein großes Krantenbaus mar, mas die Leute Rapellchen nannten. Da gab ich meinen Rrantenschein ab; balb tam eine Schwester, und bieß mich mitgeben und wir gingen eine Treppe binauf, und ich munichte febr, daß die Schwester nicht danach fruge, was mir fehlte, aber wir waren noch nicht oben da fragte fie: "Bo fehlt es Ihnen?" da batte ich nicht bedacht, daß fie folcher Urt fragen wurde, und tam in Bermirrung und zogerte mit der Antwort und war ärgerlich; da fragte fie noch einmal ebenfo und fab mich babei an. Da zeigte ich mit der Sand nach binten und fagte: "hier", ba ging fie voraus und öffnete oben eine Zimmerthur, ich fam in ein langes Rrantens simmer, an beiben Seiten entlang fanden eine Reibe Betten, und waren wohl alle besett, aber die Kranken waren nicht alle bett: lageria. Gleich bas Bett ber Thur gegenüber in ber Ecte, bas mar noch frei, das zeigte mir die Schwester an; da fagte ich, daß ich gleich ju Bett wollte, aber ba fagte fie, ich mußte fo lange warten, bis fie mir die Fuße gewaschen hatte, und mabrte auch nicht lange, ba fam fie mit einer Bafchichuffel und hieß mich fegen, aber bas tonnte ich nicht, und hielt mich an den Bettpfosten fest. Aber ich hatte dazumal in dem Fußgelent gleich hinter dem Spann eine fleine Scharfe, ba fagte die Schwester: "Sie durfen noch gar nicht ins Bett, Gie haben ja die Rrage, Gie muffen erft die Rragtur durche machen." Da batte fie mir schnell bie Suge gewaschen und ging weg und fagte nichts weiter, und ich mußte vor Schmerzen nicht mehr, auf welchem Beine ich feben follte. Aber gufällig hatten fich Diefen felben Morgen vor meiner Anfunft einige Rrante über einen andern Rranten beschwert und batten ibn laut beschuldigt, daß er Die Rrabe hatte, und es hatte großen Cfandal gegeben, denn ber Be: schuldigte hatte die Rrabe geleugnet, und wollte es nicht mahr haben, und als die Schwester jest wegging, brach ber Streit von Neuem

los, und ich fonnte baraus entnehmen, daß die Schwester den Mann batte melben muffen, und bag ber Oberargt ausnahmsweise gleich felber gefommen und ben Fall untersuchen wollte. Und mahrte richtig nicht lange, ba fam er an. Donnerwetter! Der batte einen furgen blonden Bollbart und war nicht groß, aber forsch und ernft, trosbem er eine fraftige Zigarre rauchte. Da zeigte ihm die Schwefter ben Mann, ba mahrte es nicht lange, ba rief ber Dottor mit lowen: fimme: "Es ift die Rrage!" und wollte gleich wieder weg, ba fagte ber Rrante etwas, da mandte fich ber Dottor wieder um, und mackelte ibm mit bem Finger por ber Rafe rum, und rief: "Gie merben mich die Rrate nicht tennen lebren!" Da wollte er schnell fort, ba rief die Schwester, die schon neben mir fand: "Dier ift noch Einer!" Da fam er forsch nach mir bin, und nahm meine Sand und befah fie, da fommandirte er: "Zeigen Sie einmal die Bruft!" Da schrie er womoglich noch lauter als vorbin ins Zimmer binein: "Es ift feine Rrage!" Da mar er aus der Thur, und ich fonnte gu Bett gehn. Aber ba fam bald ber Rranfenwarter und bolte ben Rragigen ab, ba versammelten fich bie Rranten an meinem Bett, und befprachen die Sache lebhaft, und daß die Schwefter gefagt: ich batte die Rrate, und von bem Undern batte fie gefagt; er batte die Rrabe nicht, und wie ber Oberargt nun grade bas Gegentheil gefagt hatte, und wie der gar wohl mußte, mas Rrage ift, und man follte ibn nur breift laufen laffen; und ich fonnte boren, bag fie por bem Doftor viel und vor der Schwester wenig Respett hatten. & Aber berweil lag ich in großen Schmergen, und wartete auf hilfe, und was mit mir werden follte, und borte, bag ber Doftor bald tame. Da fam er, und war noch jung und fir, und wohl einen Ropf größer ale ber Oberargt, und hatte einen furgen blonden Bil belmsbart. Da trat jeder Rrante an bas Ropfende feines Bettes, ba ging ber Urgt an einer Seite bie Betten entlang, und tam auf ber andern Geite wieder jurud, und mar bald bei mir wieder ans gelangt, als dem Letten, und fab mich an, und fragte, mas ich batte. Da fagte ich: "Bei mir ift ber Maftbarm rausgetreten", ba fagte er: "Co, nachber", und ging eilig aus ber Thur. Aber etwa eine Stunde fpater fam die Schwester, und brachte eine Untertaffe mit Del, und fette es auf den Stubl, und legte ein paar lange Lein: wandstreifen daneben, da fam bald ber Doftor wieder angeeilt, und fagte schnell: "Drehn Gie fich um"; ba legte ich mich auf die Bruft, und die Decte gur Geite, und wandte ben Ropf und fah bem Dottor ju, wie er fich mit den Leinwandsffreifen fchnell bie beiden erften Finger seiner beiden Sande bewickelte, und friegte Ahnung von noch größeren Schmerzen, benn ich fonnte nicht haben, bag ich bie Stelle mit bem Finger berührte, benn es brannte, wie lebendiges Feuer. Da nahm ich mir vor, fandhaft ju fein, und wollte nicht vor alle ben leuten anfangen ju winfeln und ju jammern. Da tauchte der Doftor die bewickelten Finger in das Del, und rieb fie ein paar Mal beftig gegeneinander, und trat bergu und begann schnell die Rur. Aber bas mar Giner, ber fonnte die Leute gum Schreien bringen, wenn fie auch nicht wollten, benn er brauchte Bewalt. Ich brullte auch fofort laut auf, und warf mich mit einem Ruck berum, fo fchnell, als ob mir nie etwas hatte web gethan, und lag auf bem Rücken, wo ich feit ein paar Tagen nicht mehr batte liegen tonnen und fab ben Doftor bofe an. Aber ber batte bei bem schnellen Umdrehn bie Balance verloren, und war heftig mit ben Rnieen wider das Bettgeftell gefahren. Aber er war gewandt, und mar ichon wieder zwei Schritte ruchwarts gegangen bis an bas nachfte Bett, wo er nicht weiter fonnte, und flecte mir beibe Sande entgegen, wie Giner, ber eine moblverdiente Bactpfeife abwebren will, und rief: "Dein nein! ich febe es, ich febe es! bas ift mas Underes, bas lagt fich nicht jurudbruden, bas batten Sie mir fagen

follen, bas haben Gie fcon ofter gehabt, das find Samorrhoiden!" Bei bem letten Borte batte er gewaltig mit bem Ropfe genicht, und entledigte fich ber Leinwandstreifen, und marf fie in die Saffe, und eilte wieder von dannen. Aber das Wort Samorrhoiden borte ich ba jum erften Male, und war feine Gilbe bavon mahr, bag ich bas schon öfter gehabt batte, aber Nachmittag brachte Die Schwester eine Schuffel mit Bleimaffer und einen gappen, ba follte ich Ums schläge machen, bas mar gut, benn es fühlte, aber es befferte fich nur gang langfam, und erft am gwolften Lage melbete ich mich gefund. À a Ich habe mich fiets gewundert über ben Dottor, daß er immer so eilig war. Er war nicht grob ober unfreundlich, aber er war fein Mann für die Rranten, und batte lieber etwas anderes follen gelernt haben, es ware benn, bag er wirflich gar feine Zeit hatte. Wenn er fam, da ging er die Betten entlang, und die Kranfen, foweit fie auf den Rugen maren, fanden daneben, da fah er im Borbeigeben jeden an, und niette ibm zu, aber wenn ber Rrante nichts faate, ber Doftor fagte schon lange nichts, aber wenn der Kranke mas fagte, ba fagte er ebenfalls ein paar Worte. Um Tage bevor ich wegging, brachten Die Rrantenwärter einen alten armen großen Mann beraufgeführt und entfleideten ihn und brachten ibn ju Bett, und die Schwester troffete ibn bamit, baf ber Dofter bald fommen murde; ba fam er und war wie gewöhnlich febr eilig, da machte ibn die Schweffer auf ben Mann aufmertfam, ba blieb er am Rugende bes Bettes ftebn, und borte ber Schwester ju, mas fie turg fagte, ba fragte er über das Bett hinauf den Rranten: "Wie lange ift das ber?" Da lallte der Mann etwas, was man nicht verstand, da fette fich der Doftor mit ber einen Bufte auf die untere Bettwand, und beugte fich vor. um bem Rranten etwas naber ju fein und rief laut: "haben Gie einmal geronnene Maffen ausgebrochen, Die ausfahen wie

Raffeedreck?" da antwortete der Kranke nicht schnell, da fragte der Doktor noch einmal dasselbe, da sing der Kranke an zu stammeln und wollte was sagen, da sprang der Doktor vom Bette ab und sagte: "Uch von dem alten Kerl ist ja nichts rauszukriegen", und hatte sich jedenfalls schon zu lange versäumt, und lief eilig mit Kopfsnicken an uns allen vorbei, und da war er dagewesen, und die Schwester ging auch weg, und der Alte lag wieder allein, und kann nicht sagen, was daraus geworden ist.

& Eines Lags trat ein Beber an mein Bett, ber mar bruftleidend, und sprach mit mir, und machte mich babei auf einen Rranten aufs mertfam, beffen Bett febraauber von mir binter ber Thur fand, und ber fich in biefem Augenblick am andern Ende bes Bimmers in Unterhaltung befand. Da fagte ber Beber: "Geben Gie fich ben Mann ein Mal ordentlich an, ber ift schon über sechs Bochen bier, ber ift gang gefund, bem fehlt gar nichts; bas ift ein Schriftfeber, der ift in drei Rrantenfaffen, der macht bier gute Befchafte." Da, wenn das wirklich fo gewesen ift, wie mir ber Weber fagte, bann war ber Dottor grade ber rechte Mann bafur, aber nicht fur bie Rranten. Aber ich hatte es eigentlich dem Oberargt fagen muffen, wie er mich behandelt bat, aber den habe ich überhaupt blos diefes einzige Mal gefehn. Und mit ber Schwester, bas war auch fo ein Umftand; die hatte entweder auch zu viel zu thun, oder fie hatte feine rechte Luft dazu, und fab immer fo verdrießlich aus, genau fo, als ob fie eben mare tuchtig ausgescholten worden, und war boch nicht mehr gang jung.

a Da lag am andern Ende des Zimmers ein Schusser zu Bett, dem mußte sie eines Tags Schröpftopfe auf die Brust setzen, und war schon eine Weile bei der Arbeit, da sließ ploglich der Schusser ein gräßliches Geheul aus, und die Schwester siel mit ein, daß Einem die Haare zu Berge standen. Aber der Schusser hörte zuerst

wieder auf, und man konnte versiehen, was die Schwester heulend ausrief: "Sie sind schuld daran, Sie liegen nicht still! Sie habens umgeworfen, Sie haben dran gestoßen." Da hatte auf dem Schuster seiner Brust der Spiritus gebrannt, aber die Schwester oder die Zuschauer hatten es gleich erfiickt.

& Dann war noch der Rranfenwarter ba, ein junger unterfetter Mann, bereitwillig und gesprächig, aber er hatte feine Arbeit wo anders und bei und wenig zu thun, und fam tagelang gar nicht ins Bimmer, und bann auch nur auf ein paar Minuten, gleichfam, als ob er fich die Zeit raubte, um und ein Mal ju feben. Den fab man gern fommen, und bie Rranten umgaben ibn gleich, wenn fie auf ben Beinen waren, und unterhielten fich mit ihm ober befragten ihn. Aber ein paarmal, als fie ihm etwas Luft ließen, ba fagte er anbachtig das Lied ber: "Es war ein Konig in Thule", dann ging er wieder, und mar febr ernft, und brauchte ibn feiner mehr mas ju fragen. Der fragte auch mich eines Tags was mir fehlte; ba fagte ich, baß es hamorrhoiden maren, ba fagte er: "Ja das ift fchlecht, das ift eine niederträchtige jumpiche Krantheit. Man flirbt ba nicht bran, aber man bat fein ganges lebenlang bamit ju thun, bas thut mir leid, das wird Ihnen noch viel ju schaffen machen." Das waren schone Aussichten, aber ich war bennoch frob, bag ich etwas von meiner Rrantbeit erfahren hatte, das hatte mir wohl ber Dottor fagen fonnen und noch mehr, aber so mas gabs nicht. Und bas Teufelszeug hat mir wirflich noch viel zu schaffen gemacht; freilich fo fchlimm wie in Bohwintel ift es nicht wieder geworden. Rache bem fehrte ich nach Bobwinfel guruck, aber ju Rug, um mir bie Gegend zu befeben, und mich etwas auszulaufen, und fam wieder in mein Quartier und an meine Arbeit. Ď.

a Dann tam der liebe Sommer; wir mußten redlich im Schweiße bes Angesichts unser Brod effen; es ladete fich oft schlecht, und war

nichts Genaues mit bem Boben ba, er war balb feft und balb locker. bald ffeinig und bald fandig, bald thonig und bald lehmig, bald trocken und bald naß, bald quellig und bald breiig, bald fonnte man nichts auf Die Schippe friegen, und bald fonnte mans von ber Schippe nicht loswerden und blieb daran bangen, und mußte Alles mit Gewalt zwingen, wenn man den Wagen voll baben wollte. Und weil der Boden so verschieden, mar es febr gefährlich zu unterminieren, denn man wußte nie, was babinter fag. Es bieg gwar, es mare verboten, aber man mußte auch den Wagen voll haben, wenn die Pferde wiederfamen, fonft wifchte man fich bas Maul. & Da war ein Ramerad, icon boch an die vierzig Jahre, und war wohl der Meltite von allen Rameraden ba, und hatte ichon feine Laft, bag er mit ben jungen Rerle mittam. Da ging ein Befannter vorüber, ber bot ibm einen Grug, und rief ihm gu: "Guten Tag, wie gehte"? Da fab ber Ramerad eben auf, wer es mare, und labete fo: gleich wieder weiter und rief: "Guten Lag, Beinrich, es geht gut, wenns noch beffer ging, ba mars gar nicht jum Aushalten"! Diefe Untwort mar ein treffliches Urtheil über Die Arbeit in Bobwinfel. & & Da war ein junger ichlanter Dommer, ber trug lange Stiefeln. wie in feiner Beimath, und war wohl noch nicht lange von Saufe meg; ber Bagen, ben ich mit meinem Rameraben zu belaben batte. war der nachstfolgende hinter dem feinigen, und wir waren Rache barn. Da labeten mir eines Nachmittags auf, und Die Stelle mar miserabel schlecht geworden, und batten eine Wand vor uns von faum 5 Tug boch, und in halber Sohe lief eine Aber von weißem Sand ber, mohl eine Sand hoch, und unter dem Sande mars thonia, theils weich, theils hart, aber was über bem Sande fand, das mar eine Urt von versteintem Mutterboden, und war fo fest, daß man ibn mit der Sacke nichts anhaben tonnte, fondern man mußte die Dicke brauchen. Da mar bas Unterminieren gefährlich, und lobnte auch gar Denfwurbigfeiten 13

nicht entsprechend, weil die Wand nicht hoher war, ba nahm ich Die Dicke und hadte von oben berunter, und mar die Schockschwer: noth, bag man ben Bagen voll friegte. Go fand ich wieder oben und hieb mit der Pice ein, und unten 2 oder 3 Cdritt feitwarts ftand mein Ramerad und hadte mit ber Sacte. Da rief mich mein Ramerad an, ich antwortete, aber ich ließ mich nicht fioren und fah nicht auf, da rief er: "Na fieh doch einmal hierher, der ist ja bier todt"! Das Gott erbarm, ba lag der junge Dommer, und fonnte weiter nichts von ihm febn, als die Ruge mit ben langen Stiefeln, und lag auf dem Rucken, und auf feinem Leibe rubte frei eine runde feste Bobenfugel von etwa einem Meter Durchmeffer, Die batte ibn umgeriffen und mar auf ihm liegen geblieben, und mar mit bem hintertopf grade auf die Schiene gefallen, und hatte fich ben Schadel gerschmettert, und das Gehirn lag baneben, und hatte Niemand von ibm einen Laut gebort. Da ja, ba mar bas fo. Da batte er einen vorspringenden Bodentopf in halber Sobe unterminirt, und hatte bie Sandader barunter meggehacht, aber ber Boden mar gu feft, und hat nichts fallen wollen, und hat vermuthlich immer tiefer ge: hackt, bis die Laft plotlich abbrach, und ihm auf die Ruge rollte und umriß. Aber da mar weiter tein Auflauf, dazu hatte feiner Zeit, bloß nach einer Beile famen bie Stellmacher und ein Schmied, Die batten wohl foviel Zeit, und wollten febn, mas es fur Einer marc, und der Stellmacher fagte: "Ach das ift ja ber mit die lange Stiefeln, da hat er fie ja noch an". Aber ein Kamerad fonnte das nicht febn, daß der Todte unter dem Erdflot lag und fam mit der Picke herbei, um den Rlos ju gerhauen, aber ein Underer wehrte ihm bas, und fagte: "Der muß fo liegen bleiben, bis das Bericht fommt". Aber ich fonnte das auch nicht feben, daß er unter der Last lag und fagte: "So fann er nicht liegen bleiben, Die Wagen tonnen ja nicht vorbei, er muß doch mit dem Ropfe von der Schiene runter", da murde der

Rlotz gespalten, und fiel zu jeder Seite eine Halbkugel herunter, da lag der Todte frei, und wurde ein wenig zurückgezogen, daß die Wagen passiren konnten. Da lag er noch, als Feierabend war, und ist erst später weggeschafft worden. Aber die Leute gaben dem Schachtmeister unter Verwünschungen die Schuld.

& Um vordern Ende des Einschnitts war die Band viel hober. wohl zwei mal fo boch als bei und, und war felfig, und mußte ges fprengt werden. Da war es am zweiten Lage nach biefem Unfall. ba bohrte ein Schlefier zu feinen Rugen ein Sprengloch, und fand mit dem Rucken gegen die Band gefehrt, und von der Band fiel etwas ein, und ihm in den Rucken, und die eiferne Bobrffange drang ihm tief in ben leib; fo hat er wohl noch eine halbe Stunde gelebt, bann war er tobt. Da befamen wir gleich einen andern Schachtmeifter, und der frühere murde verfest nach einer andern Gegend in Beffe falen, wo ber Unternehmer ebenfalls Arbeit hatte. Aber wenn man dem Pommer jugefehn hatte, da hatte man ihn warnen tonnen, denn er wußte sicherlich noch nicht gut Bescheid mit Unterminieren in diefem Boden da, und mußte es mit dem leben bezahlen. Aber jum gufehn hatte man ba teine Zeit, und hatte Jeder an ber eigenen Arbeit genug ju murgen. 4

a Dann war der Pommer beerdigt worden. Aber von Mitgehen war feine Rede gewesen, war auch nichts davon besannt gemacht und Reiner ausgesordert worden. Aber ein Kamerad, ein Schlesier, hatte sich darum besümmert, und war mitgewesen, und kehrte eben vom Kirchhof zurück, und ging nun in seinem altwäterlichen Sonnstagsanzuge oben auf der Wand die ganze lange Wagenreihe entlang, und rief dabei immer in seiner breiten Heimathssprache klagend aus: "Aach, Aach, Aach, ka Begräbniß, su a Begräbniß! ne, ne, ne, su a Begräbniß! Aach, Aach, Alach, Alach,

Schlefier oben fiorte fich nicht baran, und ging flagend weiter die gangen Leute entlang.

& Um andern Morgen jur Frühftudszeit, fand der neue Schacht meiffer grade in meiner Mabe oben auf ber Band. Er bolte ebens falls fein Butterbrod aus der Tafche, und feste fich nieder auf Die Band, woer fand, namlich grade auf der Stelle, wo der Dommer war zu Tode gefommen, und war umganglich mit ben Leuten. Da fragte ibn Einer, wann ber Schlefier beerdigt murbe. Aber er mußte es felber noch nicht, ba fagte er: "Ich will Euch was fagen: ich habe bas gestern mit angebort, es ift unrecht gewesen, bag ba nicht mehr Leute mitgegangen find; Die Schande wollen wir und nicht machen; Die Beerdigung wird wohl morgen auf jeden Fall flattfinden, ba wollen wir lieber etwas einfammeln, und wollen lieber Reder ein paar Grofchen bagu geben, damit er ordentlich beerdigt wird, und wollen alle jufammen mitgehn, das wird das Befte fein". Aber von alle ben leuten die ibn da umgaben in feiner Rabe, und bas mit anhoren fonnten, erhielt er nur ichwachen Beifall, und grade, Die fonft mohl bas große Wort batten, Die fagten gar nichts bagu. Und da war auch das Frühftuck vorbei; man ging wieder mit aller Macht an die Arbeit, und hatte Reiner mehr Zeit an Beerdigung gu benfen. Und fam auch Reiner, der was einsammeln wollte, oder der gefagt batte, wooder wie, oder wann; und der Schleffer ift beerdigt worden, hat aber Gefolge gehabt von feinen Mitarbeitern aus feiner Abtheilung, aber bei unferen Bagen fehlte fein Mann in meiner Umgebung, und maren alle wie gewöhnlich am Arbeiten. Dann wollte feiner feiern, und ben Berdienft einbugen; auch batten nur wenige Rleider bagu. Denn ber Berdienft entfprach der Arbeitnur fchlecht. Man fam auf feinen Thaler, und wenn man auch die gangen 14 Lage bei gutem Better von Morgens fruh bis Abends um acht voll gearbeitet batte, ba batte man doch nic 12 Thir. verdient, und wenn noch schlecht Wetter bagu fam, bann ging man mit 9 oder 10 Thalern ab, wenns nicht noch weniger mar. Im Laufe des Commers, wenn ich mit meinem Logistollegen, auch einem Schlefier,nach der Arbeit ging, und famen auf den Berbienfigu fprechen, fagte er allemal: "Da, mich foll nur wundern, diefen Binter, um Weihnachten berum, wenn ich will zu Sause machen, ob ich ba werbe 60 Thaler gefpart haben, da drauf bin ich blos neugierig". Der fonnte freilich gang anders fparen als ich, bas muß ich fagen. a Mit der Zeit gefiel es mir nicht mehr in meinem Quartier, benn mein Wirth batte mabrend bes Commers nach zwei Roftaanger ans genommen, oder gar brei. Unfanglich hatte ich lange Zeit in einem Bett allein geschlafen, aber schließlich mußten wir in einem breiten Bett unter dem Dache brei Mann gusammen schlafen, und geitweise fam auch noch ber Lehrling bingu. Da graute Ginem bei ber Site. wenn man ju Bett mußte, und fonnte ichlecht ichlafen, und Abends mar man frob, wenn Reierabend mar, und bes Morgens mar man noch viel frober, wenn man, gang in Schweiß gebadet, wieder aus bem Bett fonnte. Und war mir unerträglich, und war bas gar nicht gewohnt von zu Saufe ber, benn wie groß auch bas Elend manche mal gemefen mar, aber meine Mutter hatte foviel Betten gehabt, daß wir allezeit Jedes allein schlafen fonnten. Da hatte ber Schlefier ein schlimmes Bein gefriegt, und ber Lehrling auch, ba mochte ich nicht mehr babei fchlafen, und wußte feinen Rath um andere Schlafftelle, und horte, daß es überall eben fo voll mar, wie bei uns. Da fonnte ich bas nicht andern, und entschloß mich, in Bohwinkel aufzuhören und nach der Eifel zu machen, und wollte mir viel lieber wieder eine Bude bauen, und barin mobnen, als in folder Schlafe ftelle ichlafen. Aber wegen ber Arbeit mare ich nicht weggegangen, trot aller Plackerei, benn fie mar noch lange nicht fertig, und es fam mir nicht in der Ordnung vor, früher wegzugehn, ebe fie fertig mar. Aber mit der Schlafftelle, bas mar ich leib. À



## Rillburg

o hörte ich nach Mitte August in Vohwinkel auf, und fuhr mit der Bahn bis nach Rall in der Gifel; dort war die Bahn ju Ende; ich mußte von da ju Sug weiter gebn nach Rillburg. Die rheinische Gifens bahn hatte dazumal noch feine 4te Rlaffe und die Rabrt foficte mehr als ich dachte, und fam mit meinem Gelbe eben bis nach Rillburg bin, aber ba ward rein alle. Dort fam ich fpat nach: mittags an, und mar bundemude, und mochte mich beut nicht mehr nach der Arbeit bemüben, fondern erfundigte mich gleich bangch, mo ber Unternehmer wohnte. Der logirte ba in einem Gafthof, ba traf ich ihn an, und fragte nach Arbeit. Da fannte er mich gleich wieder von ber Rempener Strecke ber, und fagte, ich follte morgen fruh nur rausgehn, er fame bann auch, und fonft mochte bie Cache mobl faul fein. Da fagte ich, daß ich eben angefommen mare, und fein Geld mehr hatte, und fprach ihn um einen fleinen Borfchuf an, damit ich diese Nacht logiren fonnte, da gab er mir ein 3mangias groschenstück, aber ich muß fagen, er hat es mir fpater bei ber 3abe lung nicht abziehn laffen, fondern hatte es mir geschenft. & Run fragte ich mich nach ber Berberge, und hatte Geld gu los giren. Da ging ich am andern Morgen raus nach ber Urbeit, ba wurde ein großer Tunnel gebaut, und fam bald por die Mundung, Die eben anfing, ju merben. Aber die meifte Arbeit mar jenfeits, und ich mußte über den gangen Berg hinüber nach ber andern Geite. Da war der Schachtmeifter mit den Leuten, faum zwanzig Stuck, und fannte fie fast alle, und batte fie fchon am Blantenheimer Tunnel gefebn, benn fie blieben immer bei bemfelben Unternehmer, und gingen zu keinen Andern, denn er hatte allezeit Arbeit für sie, ents weder hier oder anderswo, aber einige Einheimische arbeiteten auch schon dazwischen. Da bekam ich Arbeit, sah aber nichts von einer Budike, da fragte ich nach dem Budiker, da hörte ich, daß er in Killburg wohnte, daß er zwar da wäre, aber wahrscheinlich keine Budike errichten würde. Das war mir nicht lieb zu hören. Ich mußte Quartier haben, und wußte Keiner keins, da ging ich zurück nach Killburg, und besuchte den Budiker, und hörte was er sagte. Und hörte daß er da nicht bleiben wollte, denn er getraute sich keine Geschäfte zu machen. Der Berg siel auf beiden Seiten steil ab, und es gab keinen großen Einschnitt zu machen, sondern blos den Tunnel selber, und konnten deshalb so viel Leute nicht beschäftigt werden und es gesiel mir selber nicht. Aber Quartier wollte er mir vorläusig geben, und machte mir gleich ein Bett zurecht, ich richtete mich ein, und ging Mittags zur Arbeit.

ex Und ich war 14 Tage lang gut zufrieden, dis sich der Budiker endgültig entschloß, wieder abzureisen, und mußte mich um ander Quartier bemühen. Da hatte noch einer bald nach mir angefangen oder schon vorher, das weiß ich nicht mehr, den kannte ich von der Rempener Strecke her, wo er ebenfalls gearbeitet hatte, mit Namen Bauscher; da kam ich mit dem zusammen ins Quartier ganz in der Nähe bei einem kleinen Bauer, und brauchte nicht Morgens und Mittags und Abends den weiten Weg siber den Berg nach der Stadt zu laufen. Aber da waren drei Betten und sechs Mann in Quartier und mußte mit diesem Bauscher zusammen schlasen, und war wieder das alte Elend. Da wachte ich eines Nachts auf, da schubte und krazte er sich im Schlase ganz niederträchtig die Brust. Da kam mir bald zum Bewußtsein, daß der die Rräße haben mußte, und da ich schon einige Nächte mit ihm zusammen geschlasen hatte, war ich sicher schon angesteckt. Da hatte ich das auch schon wieder

fatt, und bachte wieder ans Weggebn und wußte blos nicht, wobin. Und wollte ba auch fein Auffeben machen, bag ber die Rrage habe, und mußte auch nichts Genaues, aber ich fagte andern Tags ges legentlich zu Baufcher, daß ich fortmachen wollte. Da fagte er mir fonderbarer Beife baffelbe, und als ich fragte, wo er hinmachen wollte, gab er jur Untwort, er mußte Arbeit genug. Da batte er bald einen feinen Plan gemacht, und theilte mir benfelben vertraus lich mit, und fagte, wir wollen bier nicht gang umfonft bergefommen fein, und wollen auch etwas Geld mitnehmen, und warten bis gur Bablung, bann brennen wir burch, und ber Bauer fann fich mas malen laffen. Auch batte er fich ichon bei einem Raufmann in Rills burg befannt gemacht, ber Allerlei verfaufte, und hatte ibn ichon angepumpt, biefen wollte er zum Abschiede noch gang gehörig ans Diefes Lettere machte mir Die wenigste Gorge, weil ich nicht glauben wollte, daß ber Raufmann barauf eingeben murbe, weil wir ihm doch gang unbefannt maren. Aber im Quartier fam mir bie Sache freilich ichanblich vor, wegen ben übrigen Rameraden fowohl als wegen den Unternehmern. Aber die Rrage friegen mar ebenfo ichandlich, und ging nun Burft wider Burft. & & Meinen Pag hatte ich gleich ben erften Lag dem Budifer ges geben, damiter mich anmelden follte, aber als ich bei ihm ausquartirte, gab er mir benfelben juruck, und als ich fragte wiefo? ba fagte er: "Ich bin damit hingewesen nach dem Rathhause, da war ein Junge ba, ber fagte: ich follte ein ander Mal wiederfommen, ber herr Bürgermeifter mare nicht ba. Da bin ich noch nicht wieder bins gewesen; wenn benen bier nicht mehr baran gelegen ift: wo anders find fie frob, daß man die Papiere bringt, und bier ichicken fie Ginen wieder damit fort. Da mußt Du Dir gar feine Gorge machen, und Die Zeit beswegen verlaufen, wenn Dir Niemand ben Daß abforbert, da behaltst Du ibn rubig bei Dir". Go mar es gefommen, daß ich meinen Dag forglos nicht gleich bei bem Bauer abaegeben batte und fam mir jest gut zu fatten, daß ich ibn noch in der Tafche, und feine Lauferei besmegen batte. Und mas Baufcher fur Daviere batte, bas weiß ich nicht, nach bem Rathhause ift er nicht gewesen. & & Da fam der Connabend, und mar Reierabend, und wir erhielten unfern vierzehntägigen Berdienft. Da fehrten wir nicht in unfer Quartier jurud, fonbern gingen nach ber Stadt, nach bem Rauf: mann. Aber ich wollte wirklich nicht mithinein, und war mir nichts baran gelegen, und fagte, daß Baufcher bas Gefchaft allein abmachen follte, benn ich wollte nicht glauben, daß ber Raufmann fo gut ober fo einfältig mare, und wollte mir nicht gern mißtrauische Redens: arten anboren, aber Baufcher brangte energifch, bag ich mit binein ginge. Da fagte er bem Raufmann, bag wir jeber einen guten Sonntagsangug nothig batten, und ob er und ben wohl auf 216: sablung geben wollte; ba fagte ber Raufmann: "Da bas miffen Sie ja, ich babe es Ihnen ja gefagt"! Da legte er uns große Rollen von Unjugestoffen vor jum aussuchen, und dauerte nicht lange, da bes stimmte Baufcher, von welcher Rolle wir haben wollten, ba maß ber Raufmann mit ber Elle ben Stoff für beide Unguge ab, und mabrend er abschnitt und megpactte, entwickelte fich ein fleines Ges fprach, benn er war gefprachig und babei erwiederte er bem Baufcher, ber bie Gifenbahn lobte: "Die Gifenbahn wird uns feinen Gegen bringen bier nach Rillburg, wenn fie erft fertig ift, bann wird Jeber, der ein Pfund Raffeebohnen braucht, nach Erier fahren, und wird fie fich in Trier bolen". Diefer Unwasstoff mar feinesmege Alles. fondern Baufcher ließ noch Allerlei beilegen, und ließ schließlich die Rechnung machen, und ber Raufmann Schrieb Jeden feine Schuld an, und in 14 Tagen follte eine ziemliche Ungablung erfolgen. Da batte ber Raufmann zwei Rollen gemacht und gut verschnürt, und Jeder nahm eine Rolle und wir empfahlen uns, und hatten fchwer

genug zu tragen. Und legten benselben Abend noch ein gut Stück Wegs zurück die nach einer Ortschaft, in welcher ein Arbeiter wohnte, der bei uns arbeitete, und der jeden Wontag Worgen von da wegging, und erst Sonnabend wieder zurückkehrte. Der war eben vor uns auch erst angelangt, und mit ihm hatte sich Bauscher vorsorzelich gut Freund gemacht; wir suchten ihn jest auf, und hatten ihn troß später Stunde bald gefunden. Der nahm uns freundlich auf, und seine Frau mußte noch mehr Kassee kochen, und aßen zusammen spät Abendbrod; dann machte der Mann uns eine Streu in die Stude, da haben wir geschlassen. Aber am Sonntag morgen brachen wir früh auf, und als die Sonne aufging, waren wir schon längst unterwegs, und hatten den Kassee, den uns der Mann kochen wollte, abgelehnt, was er nicht begreisen konnte, denn er hatte keine Uhnung.

& Denn wir hatten einen gewaltigen Marfch vor uns, um gur rechten Zeit Rall zu erreichen, bevor der lette Zug nach Roln abging, und find auf bem gangen Wege nur ein einziges Mal eingefehrt, name lich bald nach mittag, von hunger und Durft gezwungen. Aber Baufcher wollte meder Schnaps noch Bier trinfen, fondern ließ fich tros unferer Gile Raffee fochen, und trant bei ber Sige ben beißen Raffee. Aber es tam uns gut ju fatten, daß ich ben Weg mußte, ich batte ibn furt porber bei meiner Berreife erft begangen; und wir brauchten Niemand danach zu fragen, und famen fpat Nachmittags noch jur rechten Zeit nach Rall, und fuhren mit dem Juge nach Roln. Ich war froh, daß man von der Schlepperei erloft mar, benn Die Rollen trugen fich einzeln zu schwer und schlecht; wir hatten fie beshalb mit einem farten Bindfaden gufammen verbunden, und fonnten fie an der Schnur abwechselnd über Schulter tragen, und hing die eine Rolle vorn über der Bruft, und die andere hinten über den Rücken, und fonnten folder Urt die Rollen abwechselnd einer

ums andere tragen, und der Eine fonnte allemal fo lange leer nebens ber gebn, aber ich batte fie immer am langften geschleppt. Da famen wir am fvaten Abend nach Roln, und ich schlug vor, wir wollten uns nach der erften besten Berberge fragen, denn ich hatte wieder hunger und Durft, und war hundemude. Aber das ichien bei Baufcher Rebenfache ju fein; er lebnte das entschieden ab, und fagte, er mußte Befcheid, und wir murden ichon Logis finden, und mar febr morte farg, undes fam mir fonderbar vor. Und schien mir nicht, als ob er gut Befcheid mußte, fondern wir tappten lange Zeit unschluffig aus einem engen Gafichen ins andere, und ein paarmal war er auch in offene Sausthuren eingetreten, über welchen eine gaterne brannte ober auch nicht, welche aber fleine Wirthschaften gu fein schienen, und borte wie er gewissermaßen vertraulich fragte, ob man bier logieren tonnte, und tam mir febr bumm por, und ward jedesmal abges wiesen, und fagte ju mir fein Wort mehr. Und wir tappten wieber weiter in den Gaffen, und es tam julest fein Menich mehr, und faft alle Lichter waren erloschen. Da trug Bauscher Die Rollen, und ich mar ein wenig guruckgeblieben. Alls ich ihn aber einholen wollte. ba mar er verschwunden, und hab ibn feitdem nicht wieder gefebn. Er mußte alfo boch mobl Befcheid gemußt haben. Aber als mir bes Abends im Gifenbahnmagen allein fagen, und gen Roln fubren, und über die Sache fprachen, da hatte er gar ernfthaft und über: legen ju mir gefagt: "Du friegft feine Schuld, Die Schuld baran friege ich, bas weiß ich wohl, ich gang alleine; aber es schadet nicht; bas ichabet nichts"! und fagte weiter nichts mehr, und legte fich auf die Bant, und rollte fich schweigend gusammen, und fam mir nicht anders vor, als ob er noch eine ärgere Rechnung als ich mit der Belt auszugleichen batte, und fann freilich nicht fagen, wie er baju gefommen ift.

a Aber wie ich dazu gefommen bin, das fann ich sagen. Wenn

ber Bubifer ba geblieben mare, ba mare es mir nicht im Schlafe eingefallen, ba wieder fort ju gebn. Denn ich verbiente einen reichlichen Thaler. Gie thaten ibn und auch grabe nicht verschenfen. man mußte gehörig bafür arbeiten, aber fo argerlich ichuften ben gangen Dag wie in Bohminfel, bas mußte man nicht. Und war außerbem ber ichonfte Arbeitsplat, ben man fich benfen fonnte, namlich ein berrliches nicht zu großes Bald: und Biefenthal, rings: um von hoben bewaldeten Bergen eingeschlossen, und wenns nach mir gegangen mare, ba batte ich ba geitlebens bleiben mogen. Und wenn man feitwarts über ben Berg ging, ba fam man in bas schone schattige und enge Rillthal, und war gleich in nachster Rabe unter schattigen boben Baumen eine prachtvolle Ungel felle, und bicht babei fant ein altes Steinfreug, und mochte ba vor langen Jahren einmal Einer ertrunfen fein. Ich fundschaftete bergleichen immer bes Conntags aus, und wollte mir eine Angel brehn, und Sonntage wieder bingebn, und friegte ba feinen Sund und feinen Menfchen ju febn, bas war mir grade recht. Es mare mir nie eingefallen, mich mit Baufcher einzulaffen, benn ich batte schon auf der Rempener Strecke nie mit ihm verkehrt, auch nicht bei der Arbeit, weil er mir nicht gefiel, und er war auch nicht in ben Buden gemefen, fondern im Stadtchen in Quartier, und welche, die ihn von daber aut fannten, nannten ihn öftere fpottisch nach bem Stand feines Quartiergebers: Moppenbacker. Und ging alles verfehrt, gang gegen meinen Willen, und alles war bavon bers gefommen, weil ber Bubifer nicht bageblieben ift. Wenn ber fich blos etabliert hatte, ba hatte ich mir am Berge an ber schonften Stelle eine Bude gebaut, da batte ich fcon aufpaffen wollen, baß mir nichts paffirte. Aber baß ich bas Gelb verreift, und babin gefommen war, um mir fo fchnell die Rrate ju holen, bas fommt bei den leuten verschieden aus, bei dem Einen fo, und bei dem

Undern so, und bei mir ist es so ausgekommen, und geht bei jedem nach seiner Weise natürlich zu, und kommt Manchem unnatürlich vor, aber es ist nicht so. Aber mit der Schuld war Bauscher im Irrthum, und wer das ganz genau wissen will, wieviel Jeder Schuld hat, der muß den Bauer fragen und den Kausmann, die haben es noch in den Büchern stehn, ich weiß es nicht mehr.

A Unterwegs hatte ich Bauscher ausgeforscht, was er von Arbeit wußte und wo wir uns von Köln aus hinwenden wollten, konnte aber bald merken, daß er davon so viel wie garnichts wußte. Ich hatte mir deshalb auch gleich im Ansang vorgenommen, mich so schnell als möglich von ihm zu trennen. Aber daß er mir so eilig zuvorkommen würde, daran hatte ich nicht gedacht, und war anskanglich etwas verdußt, als ich allein stand. Aber bald fand ich mich gut mit der Trennung ab, und ärgerte mich blos noch über die Schlepperei, die ich den ganzen Tag gehabt hatte, es war auch gegen meinen Willen gewesen, ich hatte bei dem Kausmann gar nicht rein gewollt, und hatte von dem ganzen Geschäft rein garznichts behalten, als das Kosigeld, was ich dem Bauer nicht gegeben hatte.

La Aber Mitternacht mußte längst vorbei sein. Ich wußte nun selber nicht mehr, wo ich bleiben sollte; da tappte ich mich weiter durch die holprigen Gassen, und kam endlich an die Rheindrücke, und ging hinüber, und nahm die Straße nach Mühlheim aus. Da war ich übermüdet, und ging seitwärts in ein Krautseld, und legte mich da nieder, und schlief gut dis in den hellen Worgen. Dann ging ich nach Mühlheim, und verspürte guten Appetit, und ging in eine Wirthsschaft, und frühstückte mich satt; und besann mich, daß ich vor einiger Zeit etwaß von der Auhrthalbahn gehört hatte, daß die gedaut würde, und von Schwerte, da wollte ich nach Schwerte machen. Aber ich wollte daß Seld nicht mehr versahren, sondern

lieber verzehren, und ging bald in tüchtigen Tagemärschen auf Schwerte zu. Das Richtige wäre gewesen, wenn ich zunächst wäre in ein Krankenhaus gegangen und hätte die Krätzfur durchgemacht, weil ich Geld hatte. Aber ich beruhigte mich jetzt, weil ich nichts verspürte, und auch eigentlich nichts Genaues davon wußte. Denn es war ja auch möglich, daß ich die ganze Angst vor der Krätze umsonst und unnöthig ausgessanden hatte. Da kam ich nach Schwerte, und war Zeit, daß ich hinkam, denn das Geld ging auf die Reige; aber die Bahn wurde da gebaut, und ich beschloß, ehe ich ansinge, mir erst die ganze Arbeit anzusehn.





## Arden



a ging ich am andern Tage die ganze Strecke ents lang, über Langschede und Frondenberg und sah mir Alles an, und ging immer weiter; es wurde Abend und ich hatte noch lange nicht die ganze Strecke gesehn, und mußte noch einmal logiren, und das Geld dazu

war fnapp. Da war die Sonne ichon untergegangen und mar schon bammerig, ba führte bie Strafe über eine Ruhrbrucke, und unter dem einen Bogen floß die Ruhr durch und unter dem andern befand fich eine Biefe langst ber Ruhr, auf welcher viele Beuhaufen ftanden, aber ich hatte es faum beachtet; aber als ich die Brucke paffirt hatte, ba rief mir von unten Einer nach: "De, Du." Da wandte ich mich um, und fah jenfeits der Ruhr in der Biefe Jes manden fiehn in hemdearmeln, der mußte eben unter dem Bruden: bogen hervorgekommen sein, der winkte mir; da ging ich über die Brude jurud, und der Untenfiehende zeigte mir einen Abflieg von der Strafe, und ladete mich ein, herunter ju tommen. Da flieg ich ju ihm herunter, under fam mir entgegen und ich befah ihn. Da war es ein taum mittelgroßer fraftig fcheinender Mann mit offenem Geficht und einem rothlich scheinenden Backenbart, der fragte mich nun wo ich heute noch hinwollte, da fagte ich: "Bloß bis zum nachsten Wirthshause, da will ich übernachten." Da fagte er: "Ach Mensch, da bleib doch hier, fieh einmal hier", da ging er mit mir unter den Brudenbogen, da ftanden ebenfalls ein paar große Deuhaufen, auf die zeigte er hin und fagte: "Sieh doch hier, was willst Du mehr, beffer fannst Du es ja gar nicht verlangen; hier fannst Du Dirs bequem machen, ich habe meinen Rock schon ausgezogen." Da fagte

ich: "Ja, das ift mabr, aber ich babe hunger, und babe noch eben ein paar Grofchen Gelb, und muß mir erft mas laffen ju effen geben"; da fragte er lebhaft: "Saft Du hunger? ba tomm nur ber, beswegen brauchst Du nicht weggebn, fomm, fomm, fomm, wir haben ju effen genug, fete Dich nur ber und mach Dirs bequem." Da warf ich ben Stock bin und feste mich und machte mirs bequem. und er that neben mir besgleichen. Dann jog er ein fleines Bundel aus bem Beu, und wickelte theils aus einem gappen theils aus Papier verschiedene Stude Schones Brod und Studchens Speck und Burft, und zwei große boppelte Butterbrobe, Die flappte er auseinander, und zeigte fie mir, und mar bas eine gut mit Butter geschmiert und bas andere mit Schweinefett, und buftete gang liebs lich und bot mir alles an jum aussuchen. Da langte ich nach ber großen Rettifulle, und er af ein Stuck Butterbrod, und ließ mich rubig effen, bis ich fatt mar. Dann famen wir ins Gefprach, ba borte ich balb, bag er auf ber gangen Strecke gut Befcheid mußte. Und ich fagte ihm wo ich berfame, und daß mein Geld alle mare, und daß ich mir bier Arbeit suchen wollte. Als er bas borte, ba fagte er: "Wenn Du Arbeit fuchst, da weiß ich eine schone Arbeit fur Dich, da verdienen fie täglich I Thir. 10 Sar. bis anderthalb Thaler; und ift gar feine ichwere Arbeit, blos Schubfarre fabren." Da fragte ich, wo bas mare, und wie weit ich noch mußte, ba fagte er: "Rein, da mußt Du wieder jurud, da bift Du beut vorbeigefommen, und haft es mahrscheinlich gar nicht gesehn; wenn Du Lust hast, da ans jufangen, ba fehrft Du morgen fruh wieder um, ba geben wir jus fammen, da bringe ich Dich bin, da fannst Du felber febn, ob es mahr ift." Da fragte ich, wie es bier mit ben Quartieren mare, ba fagte er: "Ja mit Quartier, bas halt fchwer, aber wenn Du bei Diefer Arbeit anfängst, ba baft Du nichts bamit ju schaffen, ba ift fcon für Quartier geforgt, ba friegst Du gleich Arbeit und Quartier

zusammen. Nach Dieser Ausfunft gab ich mich zufrieden und fragte nicht weiter, und mußte es fur Glud balten, bag mich ber Mann gefehn und angerufen batte. Bir machten es uns im Beuhaufen noch beguemer, und ichliefen bie Nacht einen auten Schlaf, und am andern Morgen mar die Sonne ichon aufgegangen, als wir erft unfer lager ichon in Ordnung brachten, und uns dann unter ber Brude vorfichtig bervor und an ber Rubr reifefertig machten. & Dann brachen wir auf und gingen ben Beg wieder jurud, ben ich geffern gefommen mar, und um die Mittagszeit maren wir in ber Rabe ber Urbeit angelangt. Da lag feitwarts am Bege eine fleine Ortschaft; bier, schlug mein Ramerad vor, wollten wir uns Mittageffen fechten. Damit mar ich einverftanden, wir gingen feits warts, und fochten ben gangen Ort ab. Und famen mitten im Ort auf einen großen hof, und gingen in bas haus, und fprachen an, und merften, baf fie fchon gegeffen batten; ba fam die Frau, und fab und nicht grabe mit Sochachtung an, aber fie beutete nach einer Tafel im hausflur, dabin follten wir und feten. Da brachte fie bald eine ziemliche Schuffel mit ichonem Effen, und legte jedem einen Loffel bin und ging wieber meg; ba afen wir aus ber Schuffel, und ließen nichts übrig. Da wollte ich nicht mehr weiter fechten, aber mein Ramerad ließ nicht los, bis wir ben gangen Ort abgemacht batten.

A Dann kehrten wir zurück nach der Straße und waren bald bei der Arbeit angelangt; die konnte ich mir nun ansehn. Da waren blos 6—8 Mann, die schachteten Ries aus dem Ruhrbett, denn es war niedriger Wassersland, und lag mitten in der Ruhr eine ziemliche Riesbank trocken da, und war eine Laufbrücke heruntergelegt, wo man den Ries heraufkarrte, und war nicht sonderlich weit zu sahren, aber von Ansang bis zu Ende eklige Steigung. Da sah ich mir das ein paarmal mit an, und jedesmal wenn die Kolonne heraufkam, Denkwitelzkeiten

und gefippt batte, ba gab ber alte graue Schachtmeifter bem Bors farrner eine Marte; und ich erfah baraus, bag es farrenweise bezahlt wurde. Da trat ich heran und fragte ben Schachtmeifier, mas es für die Rarre voll gabe, und borte 4 Dfg, und fragte wie viel Rarren fie herausführen den Tag, da fagte er: "120 und auch noch mehr." Da fand ich meinem Ramerad feine Angabe ungefahr bestätigt, ba fragte ich, ob ich anfangen tonnte, und als er fogleich einwilligte, ba fragte ich nach Quartier, ba fagte er: "Quartier ift ba", und rif ein Blatt aus feinem Notigbuch, und fchrieb etwas mit der Bleifeder brauf, und gab es mir und zeigte nach ber Ortschaft bin, Die wir zu Mittag abgefochten hatten und fagte: "Dier, damit gehft Du nach Arden und fragft nach SchulterArben, ba giebft Du bas ab, ba friegst Du Quartier." Aber als ich meg wollte, rief er mir nach und fragte nach Papieren. Das wunderte mich, es batte bisber noch fein Schachtmeifter gethan; ba gab ich ihm meinen Dag, ba fab er ihn burch, und fonnte febn, bag ich auf ber Rempen/Benloer Strecke und in Bobwintel gearbeitet batte, und es gefiel ihm und er schmungelte und fprach bavon, und fagte fchlieflich: "Den Pag werde ich bes halten." Da fagte ich: "Ja, aber wenn mich nun ber Schultes Arben barnach fragt?" ba fagte er: "Da fage nur, daß ich ihn hatte." Da ging ich ab, und bin nach meinem Ramerad, der von Beitem fand und fagte ibm, daß ich anfinge, und auch Quartier friegte, ba fagte er: "Na fiehst Du wohl, daß es fimmt!" Da war gleich in nachster Nabe ein Wirthshaus, ba fagte ich: "Nun fomm mit, nun wollen wir aber erft einmal jufammen trinfen", benn es war warm; und wir gingen binein und ich ließ ein paar Schnapfe und ein paar Glas Bier geben, und festen uns, und waren gut gufrieden, und ber Ramerad friegte ebenfalls Luft jur Arbeit, und wollte morgen fruh auch mit anfangen. Da ging Giner in flabtischer Rleidung in ber Safiftube auf und ab, und blieb vor meinem Ramerad fiehn und

sagte: "Ich meine, ich müßte Sie kennen?" Da rief der Kamerad zustimmend: "Das meine ich auch", und nannte einen Ort, den ich aber vergessen habe, und sagte mit Stolz: "Wissen Sie nicht mehr? dort arbeitete ein Jude, ein einziger nur." Da rief der Andere: "Richtig, Rosenthal!" da rief mein Kamerad: "Richtig, Rosenthal, hier sigt er"; und sie freuten sich, und ich auch, daß ich das gehört hatte, denn ich hätte ihn schwerlich danach gefragt.

A Da war es frater geworden, ich machte mich los, um mich um mein Quartier zu fummern, und ging nach dem benachbarten Arden, und fragte nach Schulte:Arben. Und traf es fich, daß es grade auf bem großen Sofe mar, wo wir das Mittageffen erhalten hatten, und war mir febr fatal, bag man ba erft ju Mittag gebettelt hatte. Und ich ging unmuthig die Mauer auf und ab, aber es half weiter nichts, ich mußte binein, und mich wieder vorstellen. Da fam mir auf bem Sofe ber Befiger entgegen, ein großer, vollständiger, tros ber Jahre noch ruftiger Mann, und war froh, bag ich ihn ju Mittag nicht gefehn batte. Dem fagte ich, bag ich Urbeit befommen batte, und übergab ihm ben Schein, und als er gelefen batte, ba fagte er: "Ja, ba tonnen Gie bierbleiben, tommen Gie mit." Und er führte mich nach einer nicht großen einzelnstebenben Scheuer, ba fand innen gleich an der Thur eine fleine Leiter in einer Lufe, und er fagte: "Steigen Sie bier einmal binauf und feben fich bas an, wenn es Ihnen gefällt, tonnen Gie ba fchlafen." Da flieg ich binauf, und war ein fleiner Raum mit einem Fenster, und lag ichones frisches Strob da zu einer Lagerstatt, ba fagte ich: "Jamobl", ba ging er weg und fam bald wieder, und reichte mir eine Pferdedecke berauf und fagte: "Dier haben Gie auch eine Dede, und jum Effen werben Sie gerufen." Da ging er weg, ba mar ich einquartirt. & Um andern Morgen ging ich rechtzeitig hinunter nach ber Rubr.

ba fam richtig mein Ramerad von gestern, und wollte auch mit ans fangen, ba friegte er fich eine Rarre, und mußte ben Bintermann machen flatt meiner. Denn Jeber ber erft anfing, muße ben hinters mann machen; bamit, wenn er nicht fesistand, und bie Rarre jurude laufen wollte, fein Underer in Gefahr tam. Aber ber Ries mar naß und ichwer, wir mußten die Rarre auch voll laden, das verlangte Die Direftion, und der Alte paßte auf. Da batten wir wieder gefippt, ba fubr mein Ramerad mit der leeren Karre ale erfter Die Kabrt binunter. Aber er bat die Rarre auch wieder leer berauf gebracht. Denn ich war noch feine gebn Schritt in ber Steigung gefahren, ba brobnte bie gange Rabrt, ba mar er gefallen, und ber Ries mit fammt ber Rarre flatichten in ben fleinen Rubrarm unter ber Lauf: brude. Da fuhren wir wieder berunter, ba balf ich ihm eilig die Rarre berausfriegen, und boben fie auf die Rabrt. Aber er wollte nichts mehr damit zu thun baben und rief laut zu feiner Entschuls bigung: "Dein, es geht boch nicht fo leicht, wie ich bachte!" und fubr die feere Rarre binauf und ging weg. & Darnach mar Frühftud; wir festen uns beieinander und tamen ins Gefprach, da horte ich, daß das Ruhrbett mit der Riesbant dem Schulte-Arden geborte, und daß ihm die Direttion ben Rics bezahlte. und daß er gern fab, wenn viel Ries beraustame, und daß er diefers halb den Leuten Quartier geben wollte. Da fragte ich, wie es fame, baß ba noch nicht mehr Leute in Quartier maren, wie ich allein, ba belehrten fie mich, baf mir bei ber Zahlung bas Rofigeld abge: sogen wurde, und daß ich bas gar nicht in die Kinger friegte. Aber dieses war mir einerlei und verschlug mir garnichts, und war blos frob, daß mich im Quartier, weder geftern Abend noch beut morgen beim Raffeetrinfen. Diemand batte merten laffen, daß ich ba gebettelt hatte, und bildete mir ein, fie batten mich nicht wiedererfannt, aber bas war anders. 4

& Da war es Mittag, wir ließen die Karren liegen, und ich ging nach Arben, und lebnte mich in meine Scheuerthur: ba ericbien balb ber Befiger bruben in ber Sausthur und winfte mir jum Effen, und martete bis ich ba mar und nahm mich mit in die Stube und ich af mit an feinem Difche. Aber als wir fertig waren und nicht gleich aufftanden. Da fab mich die Frau an und fragte: "Wo ift benn ber Undere geblieben mit bem Gie geftern Mittag bier maren? Der batte mobl feine Luft jur Arbeit?" Da fagte ich: "D ber wollte beut morgen auch anfangen, aber er war zu schwach, und ware bei ber erften Rarre voll beinabe in die Rubr gefallen, ba bat er wieber aufgehört; aber weiter fenne ich ibn nicht, und bin erft vorgeftern Abend in diese Gegend gefommen, wo ich ihn getroffen habe." Da fagte die große erwachsene Tochter: "Na da lag nur Mutter, da hat er fich bier boch wieder einmal fatt gegeffen." Da wußte ich Bes icheid, daß fie von uns gesprochen batten, und daß fie ibn fannten, und daß er fich da fchon öfter fatt gegeffen hatte. Ich aber mar auch schmählich fatt, fand eilig auf, und fagte, bag ich wieder meg mußte; aber ba rief mir die Frau nach, baf ich mein Besperbrod mitnehmen follte, und fam und machte mir bas Besperbrod. Aber darnach haben fie mich nicht mehr an bas Betteln erinnert. Da fam die Zahlung, ich hatte grade nach Zahlungsschluß angefangen zu arbeiten und hatte volle Zahlung und als ich an der Reihe mar. befam ich meinen vollen Berdienst gleich den Undern auf den Tifch gezählt, und weder ber Schachtmeister noch ber Unternehmer fagten ein Wort dazu, da ftrich ich es ein und es war gut. Und ich freute mich febr, baß fie mir bas Roftgeld nicht einbehalten hatten, und wollte es felber begablen, und ging ab und trant mit ben Undern ein vaar Glas Bier, und hielt mich nicht auf und fam früher als fonft ins Quartier, benn wegen ber Zahlung mar etwas fruber Feierabend gemacht. Da suchte ich die Frau und ging nach ber

Stube, wo wir immer aßen, da faß sie und deppte Schoten auß, da konnte ich merken, daß es morgen Mittag junge Erbsen gab, da sagte ich: "Madam wir haben heute Geld bekommen, ich wollte bezahlen, was din ich denn schuldig?" da sah sie mich erst groß an, dann sagte sie: "Ja Sie wissen ja wohl, was dier durchschnittlich üblich ist: 12 Sgr. pro Lag." Da war ich froh als ich das hörte, und bezahlte gern, denn ich hatte mir meiner Kost nach mehr vers muthet, und hatte gehört, daß welche 14 und 15 Groschen zahlen mußten, und konnte mich mit meiner Kost mit Jedem messen, das wußte ich wohl.

& So behielt ich noch schones Geld übrig, und batte es nothig, benn mein Außwert war bin, und ich batte mir schon beim Schuster ein paar ordentliche Arbeitsschuhe bestellt, aber sie waren noch nicht fertig. Auch mußte ich ein paar Conntageffiefeln baben, aber ber Schuffer batte viel zu thun. Deshalb wollte ich den Conntag nach Unna gebn und mir welche im Laden taufen, und fagte es Connabends gesprächsweise jum Schachtmeister. Da hatte er auch etwas zu faufen und wollte mitgebn, ba gingen wir Conntag morgen gusammen nach Unna. Und wollten uns ba nicht langer als nothig aufhalten. fondern Mittags wieder ju Saufe gebn. Aber in Unna wurden wir gewahr, bag Beismanns Geiltangergesellschaft gefommen mar. und hatten ibn lange nicht mehr gefehn, und als wir nach bem Martte famen, ba war ichon bas Thurmfeil gefpannt, und ba bing auch das Schwungfeil. Da wollten wir Nachmittags dableiben, und fehrten ein, etwas zu frühstücken, und nachher erzählte mir ber alte Schachtmeifter aus feiner Beimath Schlefien eine Gefchichte von Rolter'n, dem Geiltanger, und wie er da beinahe mare vom Thurme gefallen. Da verweilten wir und bis die Laden wieder ges öffnet wurden, benn ich mochte vorläufig nicht weitergebn, benn meine Schube maren fury und flein. Da gelangten wir balb an

einer Sauptstraße vor einen großen Raufladen, über welchem in großen golbenen Buchfigben ber Mame bes Raufmanns fand, ber hieß grade fo wie mein Onfel, ber por etwa 20 Nahren in Torquu gefforben mar, und mir fonnten in ben Schaufenftern febn, baf ba Bielerlei ju verfaufen mar, und Stiefeln auch. Da gingen wir in ben Laben, und ich verlangte ein paar gute baftige Sonntageffiefeln, benn ich mußte fie junachst einen ober ein paar Tage bei ber Arbeit tragen, bis ber Schufter meine Schube fertig batte. Da feste mir ber Raufmann Stiefeln vor, und ich probirte fie an, bis ich ein paffendes Daar fand; bas befaben wir uns alle Beibe und faben feinen Rebler baran, und ich bezahlte bie Stiefeln und jog fie an. Aber in meinen Schuben konnte ich nicht mehr arbeiten und war nichts mehr bran zu flicken und ließ fie fiebn, und faufte mir noch hemben und Strumpfe, und ber Schachtmeister ein Saschenmeffer und Strumpfe, und hatten in bem gaben alles befommen, mas wir faufen wollten. Much war ichones warmes trockenes Wetter, und als die Borfiellung auf dem Marktplat fpat nachmittags ju Ende mar, ba traten wir ben heimmeg an und freuten uns, bag wir es fo fcon getroffen batten. Aber als wir etwa brei Biertel bes Beas jurudgelegt batten, fam mir's por als ob ich Chauffeeftaub und fleine Steinchen in den Stiefeln hatte, und bald ging es nicht langer; ich friegte fcblechte Abnung und feste mich in ben Chauffeegraben und jog die Stiefeln aus. Beiliges Dech, mas friegte man ba ju feben! Soltsvahn! und was wir fur Die Goble angefebn batten, bas mar weiter nichts als ein Sautchen fo bunn wie Papier, bamit mar ber Solisvahn überzogen ober barauf geleimt, und unter jedem Stiefel batte ich die dunne Saut weggelaufen fo groß wie ein Kunfe markftuck, und ba fagen die holgfpabne. Und es war fo gefchickt gemacht gewesen, daß man von der gangen Pfuscherei nichts gemerkt batte. Da rief ber Schachtmeister lachend aus: "Gott fegne bas

ehrbare Sandwert!" Da fagte ich: "Ja, und ben ehrbaren Rauf: mann in Unna dazu; mas fange ich jest an? jest fann ich morgen feiern, bis ber Schufter meine Schub fertig bat." Da mar ich ara verlegen und die gange Conntagsfreude batte ein fcblechtes Ende genommen, und war ber einzige Eroft babei, bag man Beigmann gefeben batte, und wollte ibm viel lieber feine Stiefeln puten, als mit diefem Raufmann jufammen Geschäfte machen. & Als ich am nachsten Morgen aufwachte, ba mertte ich, bag es recht schon regnete, und ich brauchte nicht baran zu benten, bei bem Wetter eine Karre voll Ries die naffe Fahrt beraufzubringen; ba war ich froh, daß es regnete, weil ich fein Fugwert hatte, und wollte bald jum Schufter gebn megen meiner Schub, aber es war noch ju fruh, und legte mich wieder auf bas Lager. Aber als ich nachber jum Schuffer gebn wollte, ba fagte ber Befiger: "Wenn Sie wollen ba geben Gie nach dem holgfall, und hauen bei dem Wetter etwas holz, da brauchen Sie für heut fein Rofigeld zu gablen, da wird Ihr Schaden boch nicht fo groß." Aber ich fonnte mir von bem Solge bauen nichts annehmen, und erwiderte, daß ich nach Langschede jum Schuffer gebn mußte, und bob meine Ruge auf, einen nach bem ans bern, und zeigte ihm meine Stiefelboben und fagte wie und mo ich bie geftern gefauft batte; aber ich weiß nicht mehr mas er baju ges fagt bat, oder ob er garnichts gefagt bat, aber ich weiß noch wohl, daß es mir leid that, daß ich fein Soly hauen fonnte. Da ging ich nach Langichede und fam mit gang naffen Rugen gum Schufter. Der befah fich die Stiefelboden inwendig mit vielem Intereffe und fagte schadenfrob: "Go gehte, wenn man fich im Laden Außwert tauft." Aber da bat er mir meine Schube den Lag fertig gemacht und Abende ließ ich ibm die Stiefeln ba, bamit er ein paar andere Boben darunter machte, aber als fie nachber fertig waren, konnte ich schlecht barin gebn, benn fie maren über bem Spann ju enge geworben. und der Raufmann in Unna hatte mich damit um viel Geld ges bracht, und seit der Zeit habe ich nie wieder in einem Laden Fußs wert gefauft.

A Um andern Morgen war wieder gut Wetter, ich batte neue Schuh und fonnte wieder arbeiten. Aber fo lange es gedauert bat. bin ich immer ber hintermann geblieben, und bat nach mir Reiner mehr angefangen, wiewohl felten ein Lag verging, wo nicht Giner und zuweilen Mehrere famen, die ber Berdienst reigte und anfangen wollten, aber fonderbarer Beife machten fie es alle wie ber Jube Rofenthal, und wollten erft eine Rarre voll jur Probe berauffahren. ebe fie anfingen. Da blieben einige babei liegen und andere fippten bei Zeiten, und liegen ben Ries wieder in die Ruhr fallen, und einige brachten auch ihre Rarre voll bis berauf, aber bann hatten fie allemal die Luft verloren und fiellten die Rarre wieder weg und fing Reiner an, und das gute halbe Dugend Schubfarren blieb unbenutt liegen. Da hatte ich gute feche Bochen gearbeitet, ba flieg die Ruhr und fam hochwaffer und eines Morgens war unfere Riesbant überschwemmt; ba bieß es: für dieses Jahr ift es mit Riesaus, schachten porbei, ba mar die Arbeit zu unfer aller Leidwesen mit einem Schlage ju Enbe. À

a Mittlerweile hatte ich auch zwischen den Fingern kleine Beulchen bekommen, die zeitweise tüchtig juckten, und ich konnte nicht mehr zweiseln, daß ich die Kräße hatte; da war ich ungemüthlich und Arbeit und Verdienst war mir zuwider und Abends nach der Lohns zahlung bezahlte ich dem Wirth, und ging am andern Worgen nach Fröndenberg, wo mein Paß auf der Bürgermeisterei lag. Aber als ich den Paß verlangte, da fragten sie mich, ob ich auch Schulden hätte, und half nichts daß ich nein sagte, sondern sie wollten es schwarz auf weiß haben. Da mußte ich erst wieder zurückgehn zu meinem Wirth und ihm das sagen, da schrieb er einen Schein des

Inhalts, daß ich bei ihm in Logis gewesen und bei meinem Abgange teine Schulden hinterließe, und darunter schried er seinen Namen. Da ging ich wieder nach Fröndenberg und zeigte den Schein vor, und erhielt alsbald meinen Paß. Aber damit war der Vormittag vergangen und konnte erst Nachmittags abreisen, und ging bekummert an der Strecke weiter nach Neheim zu, und meine wenigen vier bis sieden Sachen hatte ich in ein Laschentuch geknüpft und trug es unter dem Arm.

a 2118 es aber dunkelte, fab ich im Felde noch ein paar Seubaufen ftehn, obgleich es fchon Mitte November mar, und wiewohl ich etwas Geld hatte, froch ich binein und übernachtete ba wegen meiner Rrate. Um andern Morgen ging ich bei Tagesanbruch auf ber Landstraße weiter, und fam nachmittags nach Rebeim, und febrte nicht ein, fondern ging ftracks burch, aber jenfeits Rebeim mar ich noch nicht weit gegangen, ba fab ich die mir wohlbekannten Rolls magen feitwarts fiehn, die nämlichen wie ich in Bohmintel beladen batte, und ging naber, um mir die Arbeit anzusehn, und lief grade den Schachtmeister in den Sale, und mar der nämliche, der von Bohwinfel verfett mar, als der Pommer ju Tode fam. Der fannte mich gleich, was ich nicht bachte, und forderte mich auf, anzufangen, aber ich fagte daß ich tein Quartier batte, aber er meinte daß in De: beim Quartiere genug maren. Da verfprach ich angufangen, wenn ich Quartier fande, und ging balb freiwillig und balb gezwungen nach Rebeim gurud. Aber Manche tonnen Saus bei Saus haufiren gehn nach einem Quartier, ebenfo, als wenn man haus bei haus fechten geht, aber bas fann nicht Jeder, und ich fonnte bas fo wenig, wie auf dem Geile gebn, wenn ich auch feine Rrate batte. Da nahm ich mir vor in Nebeim zu übernachten, und am andern Morgen recht frühzeitig abzureifen, ehe es Lag wurde, um an biefer gefährlichen Arbeitsstelle ungefehn porbei ju tommen und fragte

mich nach der Herberge. Und ließ mir was zu effen und zu trinken geben, und der Wirth fragte mich nach meiner Beschäftigung, und als er hörte daß ich Bahnarbeiter wäre, da bot er mir Quartier an für den Fall, daß ich hier Arbeit bekäme. Da sagte ich daß ich schon Arbeit hätte, und da war die Sache abgemacht, aber wohl war mir nicht, denn dann hätte ich auch können bei dem alten Feder bleiben. Aber ich hatte noch etwas von dem Gelde, was ich im Riesschacht verdient hatte, dafür kauste ich mir ein paar andere Hemden und Strümpse, und bekam des Abends in einer kleinen Rammer ein Bett für mich allein, und ging am andern Worgen nach der Arbeit. Ex





## Meheim

a war regelrechter egaler Hackboden, und es arbeitete fich besser wie in Bohwinkel, und ich habe da wohl uns gefähr drei Wonat gearbeitet; aber auf der Herberge waren noch mehr im Quartier, die auf verschiedenen Stellen arbeiteten, und war alle Abend mehr oder

weniger los, am meiften aber bes Sonntags und nach ber Zahlung. da konnte man manchmal keinen Plat finden. Da fanden fich auch bier, wie überall, Die Spieler jufammen und fpielten boch und lange aber nicht Golo ober Schaftopf ober Stat, fondern in ber Regel 17 und 4 und ausnahmsweise Dreifarte mit hobem Stamm, und fand gar oft bas Gelb thalerweise auf bem Spiel. Auch mar mab: rend biefer Zeit Conntagsabends ein paar Mal große Reilerei ges wefen, bei welcher alles mas anwefend mar. Partei nahm. a Da war auch ein versoffener Dommer, fnapp fo groß und alt wie ich, aber Rnochen hatte er und einen Schadel wie ein Bar, ber tam mit feinem Berbienfte nicht aus, weil er nicht regelmäßig ars beitete, und manchen gangen ober halben Tag blau machte. Der batte an feinen Bruder nach Dommern geschrieben, bag er ibm Beld ichicen follte; und eines Abende lamentirte er laut über feinen Bruder, daß er noch fein Geld Schickte, und rief: "Ich habe zweimal bintereinander gefchrieben, daß er mir Geld ichicfen foll, aber jest habe ich geschrieben, wenn er mir nicht bas Gelb jest schickt, ba braucht er nicht mehr ju fagen, bag er mein Bruder ift." Aber nach einigen Tagen schickte der Bruder aus Pommern wirklich 25 Thaler und auch einen Brief, und das Geld flecte ber Pommer ein, aber als er in ben Brief bineingefehn batte, ba ließ er ihn liegen, und lag da einige Tage umher, bis er verschwand, bald lag er auf dem Fußboden, bald auf Tisch oder Stuhl oder Fensterdank, wo ihn die Magd beim Aussegen grade hinlegte. Da haben wir den Brief gestesen, und der Bruder in Pommern entschuldigte sich ganz artig bei dem Sössel, daß er das Geld nicht früher geschickt hätte, weil er es nicht liegen hatte, und sich erst verschaffen mußte; aber er hätte es nicht recht gemacht, und hätte sich erst daßsenige Geld sollen schicken lassen, was er bei A und B zu sordern hätte, diese 25 Thaler wären ihm ja sicher gewesen. Da war Bruder Friedrich vorläusig geholsen, und konnte dreist mitspielen 17 und 4. Aber er trank seinen Sochaps aus Gläsern, der war ihm zu theuer, sondern er hatte einen Bocksbeutel, den ließ er sich füllen, und wenn er trank, dann prosset er sich häusig selbst an mit dem Ausrus: "Prost Bruder Friedrich, Dir schenk ich am allerliebsten!" und dann ließ er sich den Hals volls laufen.

A Aber dann waren noch mehr Leute gekommen, und es gab Bersanderung mit dem Schlafen, und ich mußte mit diesem Pommer zusammen in einem Bett schlafen, und konnte nichts dagegen machen. Und war nichts gewisser, als daß er von mir die Kräße kriegte, und befürchtete mit Recht, daß er eine andere Art und Weise als ich hätte, um darüber zu quittiren. Und es half weiter nichts, ich mußte an Abreise denken, aber ich verließ die Arbeit ungern, und zögerte noch eine ganze Zahlung, aber dann ging ich Abends nach der Wohrnung des Schachtmeisters, um mir meine Abkehr zu holen; aber er war ungehalten, daß ich aufhören wollte, und wollte feine Abkehr schreiben und that es schließlich doch, und warf mir den Schein böse über den Tisch hinweg zu, und slog mir vor die Füße. Aber dieses konnte dem Schachtmeister alles nichts helsen, denn ich wußte gar wohl, warum ich aufhörte. Aber trog der Winterarbeit und dem Wirthshausleben hatte ich doch beinahe vier Thaler gespart, die

blieben mir übrig, als ich bem Wirth bezahlt batte. Aber jest wollte ich entschieden die Rrate los fein, ebe bas Geld wieder alle mar. und nahm mir vor, in das erfte befte Rrantenbaus ju gebn. & Da traf ich balb Nachmittag in Urnsberg ein und befann mich nicht mehr und fragte gleich nach bem Polizeiamt und betrat bafelbff ein langliches Schreibs ober Borgimmer, in welchem Riemand ans wefend war, und blieb an der Thur fiehn, und gemahrte am andern Ende des Zimmers eine andere Thur, die balb geöffnet mar. Mus Diefer trat nach furger Zeit ein Stift bervor, ber mochte mobl lette Oftern aus der Schule gefommen fein, und bielt einen Griffel in ben Fingern, und blieb an ber Thurspalte fiehn und rief mir fragend gu: "Bas wollen Sie benn?" ba fagte ich: "Ich wollte um Auf: nahme bitten ins Rranfenhaus." Da verschwand er und fam bald wieder und fagte: "Der Berr Burgermeifter laft fragen, mas Ihnen fehlt?" ba fagte ich: "Ich babe die Rrabe." Da verschwand ber Stift wieber, aber nach furger Zeit flecte er feinen Ropf burch bie Thur und rief: "Wer bas bezahlte?" ba fagte ich: "Das wollte ich felbft bezahlen"; ba jog er ben Ropf juruck, aber bann trat er wieber aus ber Thur und fagte: "Der herr Burgermeiffer lagt fagen: ba muffen Gie fünf Thaler deponiren"; da friegte ich einen beillofen Schred, und mußte mich etwas befinnen, und ber Stift fab mich an, was ich zu der Reuigfeit fagen wollte, ba fagte ich: "Ich babe nur brei Thaler, die will ich gleich bezahlen, aber mehr habe ich nicht"; ba ging ber Junge wieder rein und fam wieder raus und fagte gar entschieden: "Der herr Burgermeifter bat gefagt: es mußten funf Thaler fein!" ba wußte ich mir nicht zu helfen, weil ich feine funf Thaler batte und brebte mich um und ging weg. & Auch gut, herr Bürgermeister von Arnsberg, da behalte ich doch wenigstens ein paar Thaler Reifegeld, man muß Gott fur Alles banten! Da hatte ich aber schlechte Aussichten, Die Rrate los gu

werden, und bis ich an funf Thaler Geld tam, bas tonnte jest lange bauern; ba mußte ich erft wieder arbeiten und wieder Quartier haben, aber mit ber Rrage icheute ich Arbeit und Quartier. In Diefer Noth fiel mir hanau ein, wo ich gebort batte, baf fie bie Rrabe umfonst furirten und toftete nichts. Da befchloß ich fogleich Banau zu besuchen und richtete meinen Rurs von Merlobn auf Danau. Und hatte mohl ichon den weiteften Weg jurudgelegt, ba befam ich eines Abends Streit mit bem Berbergsvater, benn als er Die Fremden zu Bett brachte, ba blieb ich unten und ging nicht mit. Und als er gurudfam und nach bem Grund fragte, ba fagte ich ibm ben Grund, aber er wollte mir feine Streu machen und ich follte auf ber Bant ichlafen, und ichalt mich, daß ich nicht ins Spital ginge, aber ale ich bas von Arneberg fagte, ba fchalt er ben Burgers meifter gang anders aus als mich, aber ich mußte boch auf ber Bank Schlafen, und am andern Morgen fing er von felber wieder von dem Burgermeifter an und fagte, er batte bem Burgermeifter an meiner Stelle gang mas anderes zeigen wollen, und verfeilte mir ben Ropf mit lauter Redensarten, bis ich es fatt hatte und abreifte. Aber ich friegte einen großen Born wider den Burgermeifter, mehr als vorher, und nahm mir vor, gar nicht bis hanau ju gehn, fondern mir ben erften beften Burgermeifter ordentlich zu taufen, und lief den gangen Tag im Borne umber.

A So wanderte ich mit den besten Absichten am nächsten Morgen in Wetstar ein und fragte nach der Herberge. Aber es siel mir bald auf, wie ich unterwegs die Leute antraf, denn überall in den Straßen wo ich durchtam, standen Leute in Gruppen zusammen troß der frühen Stunde, und welche sprachen und welche schwiegen, aber alle ohne Ausnahme sahen sehr ernst aus, und man sah nirgends ein fröhliches Gesicht oder hörte einen lauten Zuruf, und fam mir alles recht bedrückt und feierlich vor, und dazu läuteten auch mächtig die

Gloden. Da fam ich nach ber Berberge und mar allein und fein Frember ba, ich ließ mir einen Schnaps geben und fab burchs Kenfter und fab, bag Reiner an bem Undern vorbeiging ohne einen Augenblick fiehn zu bleiben und ein paar Worte zu fprechen, und maren boch meift lauter Leute in schlechten Rleidern. Da fragte ich Die Berbergemutter, Die eben gur Thur bereinfam, mas bas gauten bedeuten follte, ba fab fie mich gang barmbergig an und fagte flags lich: "Der Bürgermeifter ift Diefe Racht geftorben." Diefe Borte trafen mich wie ein Donnerschlag, Und ich war gang rathlog, und murbe bald womoglich noch bedrückter, als alle andern, und feste mich vom Renfter weg in eine Ecte und faß ein paar Stunden unbeweglich fest. Und mar beinabe Mittag geworben bis ich mich von bem Schreden etwas erholt batte, und war gang ruhig und ergeben und hatte feine Spur mehr von Born. Aber ich wollte gleichwohl nach bem Rathbause gebn, um mich ins Spital zu melben, und wenn fie mich nicht aufnehmen wollten, da wollte ich aber fein lautes ober unichones Bort baju fagen, um ben tobten Burgermeifter nicht ju ftoren, fondern dann wollte ich fogleich abreifen und mich eilen, daß ich nach Sanau fame. Å

a Sie hatten in Wetslar ein altes wunderliches Rathhaus, und unter dem Bordau zwischen den Pfeilern stand ein Gensdarm und hatte die Hände auf den Rücken gelegt, und sah die Gasse entlang, der fragte mich ruhig und leise: "Zu wem wollen Sie?" aber ich wußte Bescheid und sagte gleich: "Ich wollte ins Spital, ich habe die Kräge"; da ging er mit mir in das Rathhaus, und deutete schweigend nach einer Thür und ging wieder hinaus. Da trat ich durch die Thür in einen großen gepflasterten Saal, und war Niesmand darin, aber am andern Ende vor einer Thür stand ein Schreibstisch, ich brauchte nicht lange zu warten, da trat Einer in einem Schreiberhabit aus der Thür und blied vor dem Tische siehn, und

fragte in echt menschlichem Tone nach mir bin: "Bas bringen Sie benn"; ba fagte ich: "Ich wollte um Aufnahme bitten ins Spital. ich habe Die Rrate": Da fragte er: "Leben benn Ihre Eltern noch?" Aber die Frage batte mir beute grade noch gefehlt, an die batte ich lange nicht mehr gebacht, ba fagte ich, daß fie noch lebten, wiewohl ich nichts bavon mußte; ba feste fich ber Schreiber an ben Tifch und nahm fich Papier vor und machte fich fertig jum Schreiben. Der Mann mar noch jung und von mittlerer Grofe und ungefähr faum fo alt wie ich, aber genau fann ich ihn nicht befchreiben, benn ber Saal war fo groß, und ich bin an ber Thur ftehn geblieben, aber er batte eine tamerabichaftliche Urt an fich, mit Ginem zu fprechen. Da fragte er mich und schrieb alles auf was ich fagte, aber von Geld ober bes tablen hat er fein Bort verloren, bann faate er: "Go, bas ift ja Alles. damit maren wir fertig; nun geben Gie gum Urgt und holen fich einen Rrantenichein, dann tommen Gie ins Spital." Und er fagte mir auch noch, daß es jest Mittag mare, und wann der Doftor ju fprechen ware und wo er wohnte. Da ging ich Nachmittags ins Spital und fam in bas Rratimmer und mußte meine Rleider abe geben und ber Rrantenwarter rieb mich alsbald von Ropf bis ju Ruß gehörig mit Schmierfeife ein, und wiederholte bas Stud jeden Lag: Die erften zwei Lage ging es, aber barnach machte es wenig Spaß und beitte niedertrachtig. Aber man mußte fich mit Undern troffen, benn die Bande und die Thur des fleinen halbdunflen Bimmers waren voller Ramen gefrigelt, und viele davon batten ibren Schmergen auch Ausbruck gegeben, fo wie ber folgende: "R. R. aus R. bat bier feche Tage lang unter ben größten Schmergen gelegen"; aber ich weiß nicht mehr ob es 6 ober 8 Tage maren. Da fagte ber Barter eines Lags: "Ich habe nicht viel Zeit, reiben Gie fich beut allein ein, aber ordentlich, es ift bas lette Mal"; ba merfte ich, daß die Rur su Ende ging und mar frob, und that ein Hebriges mit einreiben. & Dentmurbigfeiten 15

& Da überlegte ich, wo ich hinwollte, und gedachte, daß bas Fruh: jahr heranfam, und beschloß, sogleich in das arbeitsreiche Ruhrthal juructjutebren, und bann gleich einmal nach haufe ju fchreiben. Dann fam der Lag, wo mir der Barter meine Rleider brachte und mich mitnahm in bas Babegimmer, ba mar ich bie Rrage los und ents laffen. Aber ob Baufcher die Rrage ichon los war, und wie lange er fie schon gehabt hatte, daß weiß ich nicht; in Rillburg hatte er fic fich schwerlich geholt, und batte fie sicherlich da eingeschleppt. & & Da war ich wieder auf der Berberge; aber dort fiel mir auf, baß ich meine Rleiber genau fo wieber erhalten wie ich fie abgegeben hatte, und waren noch genau fo verpact und in den Riemen ges schnallt, wie ich fie abgeliefert hatte; ba bildete ich mir ein, der Krass ftoff fage noch barin, und die Rleider waren vergeffen worden, und ich friegte wiederum darin die Krate, und es mahrte nicht lange, ba glaubte ich das fleif und fest und war überaus niedergeschlagen. Da beschloß ich, nicht fogleich in das Ruhrthal, fondern viel lieber langfam nach hanau weiter ju gehn, und bis ich nach hanau fam, da mußte es fich ja ausweisen, ob mich die Rleider wieder angesteckt hatten oder nicht. Da übernachtete ich diese Nacht noch in Wetlar, und am andern Morgen ging ich in der Richtung auf Sanau weiter. &





## Todfrank nach Hanau

ls ich in Vohwinkel aufgehört hatte zu arbeiten, da hatte ich den Winterüberzieher, den ich in Düffeldorf gekauft, nebst anderen Sachen nicht mitgenommen, fondern meinem Wirth in Natrath in Verwahrung gegeben, und hatte bisher noch nicht darnach ges

schrieben, und so fam es, daß ich blos ein Jacket trug, und nicht grabe wintermäßig angezogen war. Aber ich war nicht verwöhnt, es war auch nicht fonderlich falt gewesen, und so hatte es mir bisher noch gar nichts ausgemacht. Aber ba famen eines Tags furge falte Aprilfchauer, und war mir fchon ein paarmal geglückt, bag ich noch jur rechten Zeit Unterschlupf gefunden hatte. Da war es nachmittags, ba führte bie Strafe über einen Berg, ba fam wieder eine große schwarzblaue Bolfe beran, die fah ich fruh genug, aber ich tonnte nicht entrinnen, und war weder Bald noch Baum in der Nabe, und an der Strafe waren junge Apfelbaume angepflangt, und ich batte gar feine Deckung. Da ging bald ein beftiger eistalter Regen bernieber. der etwa 10 Minuten anhielt, da war ich durch und durch naß, und batte feinen trodfnen Kaben mehr an mir. Da ffürmten gleich nach dem Regen schneidende eistalte Windstofe baber, je langer, je beftiger, und war mir nicht moglich, mich wieder warm zu laufen. Da erreichte ich noch eben vor Dunkelbeit ein Dorf, und erkannte bald vornan das Wirthshaus, da fehrte ich ein um zu übernachten, und verlangte einen großen Schnaps. Es war Sonnabend und die Saftftube ichon giemlich mit Gaften gefüllt, ba fam ein Mabchen und brachte mir den Schnaps und gleich barauf fam der Wirth und fragte mich gang ruhig, ob ich bier logiren wollte, und als ich

bejahte, ba fagte er: "Das geht bier Schlecht, aber Gie brauchen nur ein Stud weiter ju gebn, 10 Minuten von bier ift die Berberge, nur 10 Minuten". Der Wirth mar fcon bejahrt und fah gang ehr: wurdig aus, eber wie ein alter Schulmeifter, als wie ein Wirth, und mas er mir ba gefagt hatte von ber herberge, bas mar mirts lich mahr, aber ich glaubte es nicht. Das geht nachher fo, wenn man ichon fo oft belogen worden ift. Denn fo mancher Wirth, ber ebenfalls gang ehrwurdig ausgefehn, batte ebenfo, ober gang abne lich ju mir gesprochen, aber fie hatten gang regelmäßig gelogen, und man war in die ärgste Verlegenheit gefommen. Denn ich hatte nichts gebort bavon, daß etwa in nachfter Rabe eine Stadt mare, und es war mir unverftandlich, wo 10 Minuten von dem fleinen Dorfe entfernt eine Berberge bertommen follte, und es tam mir verbachtig por, und war grabe beut Abend nicht gewillt mir etwas vorlugen ju laffen. Da fagte ich ruhig und bestimmt: "Nein herr Wirth, es ift fcon Nacht, ich babe feine Luft mehr zum Weitergebn, ich werbe beut Abend hier bleiben, wo ich bin". Da that ber Wirth ein paar machtige Zuge aus feiner langen Pfeife und fab mich eine Weile an, dann ging er abfeits und fagte nichts mehr, und bat fich bas von mir gefallen laffen, aber er batte es nicht nothig gehabt, benn Die herberge war wirklich da. Da habe ich mir im Laufe des Abends einige große Schnapfe getrunten, aber es half nicht, ich fror und fror immerau in den feuchten Rleidern, und dauerte lange, bis die letten Gafte meggingen, und die Dagt mir eine Streu neben bem Dfen machte. Als ich Sonntagmorgen aufftand batte ich gut ge: schlafen, und bezahlte und ging weg, und batte bald bas Dorf binter mir und der Beg führte ju Thale und auf die große Sauptlands ftrage nach Sanau. Es war ein prachtiger Morgen und gang fill und fein Bolfchen mehr am himmel und die Sonne schien hell und Die Lerche fang, aber mir war fonderbar ju Muthe. Micht unwohl

ober übel, aber alle Glieder waren mir fo fchwer, ich hob die Fuße nicht hoch genug beim geben und wollte immer folvern, und war mir, als wenn ich schwindlich mare. Da lag einzeln ein großer Gaft hof an der hauptlandfrage und fand groß und breit über der Thur: Berberge, und es mare beffer gemefen, wenn ich bem Wirth geftern Abend geglaubt hatte, ba batte ich tonnen bei Zeiten zu Bett geben und die naffen Rleider vom Leibe loswerden. Aber ich verfvurte ben gangen Tag meder Luft gum Effen noch gum Rechten und vergaß auch die Rrabeangst und war am andern Morgen voller Schlechter Uhnungen, und frob, ale ich Sanau vor mir liegen fab. Dort ging ich bann wieder in die ichwedische Rrone, trant mir einen Schnaps und legte mich als: bald lange ber Wand auf eine Bant nieder, und fand erft nachmittag wieder auf, und wollte mir wieder einen Schnapstrinfen und fand, baß ich blod noch 2 Pfennig hatte. Da wollte ich mir bas Backergefchent gu: nachst holen, welches in 21/2 Sgr. bestand und machte mich auf den Weg. Aber in Sanau maren flatt Poliziften Schubleute, und ich mar noch gar nicht weit gegangen, da ftand schon einer und hielt mich an, und fragte mich, nicht unfreundlich, wo ich hinwollte, und als er bas borte, verlangte er meine Papiere; ba faber, baf ich aus Beftfalen aus Arbeit fam und in Weglar frant gelegen hatte, ba gab er mir ben Pag jurud und mar gufrieden, und fprach gang freundschaftlich bavon, bag er auch gereift mare und wohl mußte, wie es bei Wintertag thut, wenn man erfroren ift und bat teinen Pfennig in der Tafche. Aber fchließe lich fagte er boch gar ernsthaft, ich follte mich bier in Sanau nur ja nicht lange aufhalten, benn bas Rechten wurde bier febr ftrenge ges nommen, und ich follte ihm ja feine Berbrieflichfeiten machen. Das mit ließ er mich geben, ba bolte ich bas Geschent, und tehrte juruct nach ber herberge, und legte mich wieder auf die Bant, und blieb da liegen den Nachmittag und Abend bis jum andern Morgen. a a Da hatte ich viel Mube mich auf den Fugen zu halten, und es mar

hobe Zeit, daß ich ine Spital fam. Go bumpelte ich nach ber Polizei und bat um Aufnahme, aber ber Polizeiberr fagte, ich mußte mich an das Spital menden; ba fuchte ich bas Spital auf und fam por verschloffene Thur und jog bie Glocke. Da fam bald Jemand und ichloß auf, die Thur murbe eine Sand breit geoffnet, und ich gewahrte durch die Deffnung einen großen fraftigen Mann im blogen Ropf und in blauer geffreifter Arbeiterblufe, ber mich mit offenem Munde fcweigend anfab. Da bat ich wieder um Aufnahme, Da fragte ber Mann: "Dat Er einen Schein?" Diefes mußte ich vers neinen, ba fagte er: "Done Schein fommt Er bier nicht rein", und machte die Thur wieder ju, und bas fo eilig, bag ich nicht fragen tonnte, wo ich ben Schein bolen follte. Da ging ich fogleich wieder nach der Polizei und fagte, was ich gebort batte. Aber der Polizeis berr wollte mir feinen Schein fcbreiben und fagte, bas tonnte er nicht und bas Spital ginge ibn gar nichts an und er tonnte mir nicht helfen und ich mußte mich an bas Spital halten; und wies wohl ich ziemlich zudringlich und er ziemlich verlegen war, fonnte ich nichts damit anfangen, und fonnte mich auch nicht mehr auf den Rugen halten, ba ichleppte ich mich wieder nach der Berberge, und legte mich auf meine Bant.

a Aber Nachmittag trieb mich die Noth wieder auf, ich wollte noch einmal nach dem Spital gehen; da war ich unterwegs, da standen an einer Ecke zwei sogenannte Eckensteher, die musterten mich als ich vorbeiging, da sagte ich: "Ja, Ihr kukt mich an, mir geht es schlecht, ich din krank und kann nicht ins Spital kommen". Da fragte der Eine, was mir schlte, da sagte ich, daß ich mich auf der Neiseerkältethätte. Da fragte er mich, od ich einen kleinen Schnaps trinken wollte. Das wollte ich, und wir gingen in einen kaden, da fragten sie mich aus und sagten schließlich alle Beide, daß viel dazu gehörte, wenn Siner ins Spital wollte, und riethen hin und

ber, bis das Gefprach auf den Mediginalrath Müller oder Möller fam, ba riethen fie mir, ich follte gleich einmal zu bem gebn, ber mare ber Oberfie vom Spital, und hatte Alles barüber ju fagen: "Wenn ber will, ba fommit Du gleich ins Spital". Da ließen fie mir erft noch einen fleinen Schnaps einschenfen, bamit ich Courage friegen follte, bann gingen fie ein Studden mit mir, bis fie mir bas Saus zeigen fonnten, mo er mobnte, und fagten, ich mußte bie Treppe berauf geben. Die hausthur mar los, ba trat ich ein, aber bas Treppenfteigen ging nicht mehr, ich mußte auf allen Bieren berauf friechen. Dben grade vor der Treppe und blod zwei Schritt bavon entfernt ftand eine Zimmerthur weit offen, und im Zimmer borte ich Jemanden in egglem Schritt aufundabgebn. Da mar ich die Treppe fo weit berauf, daß ich über die oberfte Stufe binmeg feben fonnte, ba tamen die Schritte naber, und ich fab auf der Thurschwelle ein Paar Ruße steben bleiben; ba troch ich nicht weiter, sondern richtete mich mubfam auf. Da ftand ein alter etwas gefrummter herr von mittlerer Große auf der Thurschwelle mit grauem Saar, bager, und mit weißer Salebinde, und mußte boch mohl ber fein, ju bem ich wollte. Aber er mußte beute wohl feinen guten Tag nicht haben, wie ich bald merken konnte, denn er fab schweigend auf mich berab, als ich grufte. Da mußte ich ben Unfang machen, und meinen Spruch wieder berfagen, den ich'furglich fcon fo oft bergefagt batte, und fagte flaglich genug: "Erlauben Gie, ich wollte um Aufnahme bitten ine Spital". Da machte ber Mann ichnelle Bewegungen, bes fonders mit den Urmen, als ob er noch gang jung mare und rief heftig aus: "Rein nein, das geht nicht, es ift alles voll", und wandte fich und ging ein paar Schritte in das Zimmer hinein, und tehrte wieder um und ftand auf ber Schwelle; ba wollte ich ihm fagen, baß ich nicht weiter tonnte, und baß es mit mir am Ende mare. So habe ich viermal dazu angesett, aber er bat mich nicht mehr angehört,

fondern fiel mir jedesmal gleich bei den erften zwei oder drei Worten in die Rede; blos jenen meinen erften Spruch bat er mich laffen gu Ende sprechen. Einmal rief er mir ju: "Ich glaubs ja, ich glaubs, ich glaubs, aber es ift Alles befest!" Ein andermal rief er: "Ich glaube es Ihnen ja, ich glaube es, aber ich fann Ihnen doch nicht helfen!" Ein andermal rief er: "Ich glaubs ja, ich glaube Ihnen Alles, aber es geht nicht!" Aber nun ging er wieder ins Zimmer und febrte diesmal nicht auf die Schwelle juruck, und ich borte, wie er wieder aufundabging; da fand ich ein Beilchen verzagt ba, bann fing ich noch einmal an ju fprechen, ba tam er gleich wieder heraus bis vor die Treppe und budte fich nach mir bin und rief: "Go boren Sie boch, ich glaubs Ihnen ja gang gern, aber es ift fein Plat ba!" und ging wieder ins Bimmer und feste feinen Marfch fort. Da fab ich, daß ich mit dem Mann auch nichts anfangen fonnte, und froch ructwarts die Treppe wieder berunter und ging weg, und fab an ber Ecfe die beiden Manner wieder ftehn und brachte Ihnen die Rachricht. Da wußten fie auch teinen Rath mehr, und ich auch nicht und ging wieder nach der Berberge. À

Alber da ging es auch nicht mehr, ich konnte auf der schmalen Bank nicht mehr liegen, weil mir die Knochen zu weh thaten, und Geld hatte ich auch keinen einzigen Pfennig mehr, und hatte mir für das Bäckergeschenk nach und nach immer einen kleinen Schnaps ges kauft. Da graute mir ungeheuer vor der nächsten Nacht, meine Kunsk war zu Ende, und wiewohl ich wußte, daß ich eben so gut in den Mond als nach Frankfurt wandern könnte, nahm ich am späten Nachmittag meinen Stock, und machte mich auf den Weg nach Frankfurt. Aber als ich soweit aus der Stadt heraus war, wo die Landstraße anfängt, da war ich schon wieder müde, und bedachte mit Schrecken die lange, lange Reihe Häufer, die an der Landstraße ents lang sich hinzogen, und die ich erst alle hinter mir haben mußte, ehe

ich ein Ruheplätzchen fand, wo ich mich hinlegen konnte, und dazu wollte grade die Sonne untergehn, und spielte mir die letzten Strahlen ins Gesicht.

& Da batte ich einen berrlichen Buffand in meinem Gemuthe, und bedachte, daß mich der Teufel geplagt hatte, wieder nach diesem Sanau berzugeben, und mußte nun die Suppe auseffen, die ich mir eingebrockt batte, und mich baran zu Tobe murgen. Da war ich erft wenige Saufer vorbei gefommen, ba war die Sauferreihe unters brochen, und ichien eine Lucke ju fein, aber ich fah bald bag es ein Gafthof mar, ber bloß ein wenig gurucklag, damit an der Landfrage ein Borplat bliebe, mo die Bagen auffahren fonnten. Da hatte ich eben diefen Borplat erreicht und ging baran entlang, ba gewahrte ich, baß mir auf der gandftrage zwei Beamte in Uniform entgegen tamen, und daß der Gine babon ein Schandarm mar. Da batten fie ebenfalls ben Vorplat erreicht und waren noch etwa gute 10 Schritt von mir entfernt, ba erfannte ich, bag ber eine ein Bugführer mar, und ber Undere? ja das mar der Rerl, der mich vor drittehalb Jahren in Sanau arretirt, und mir in bas Laufeloch und ju bem Bettel in meinem Dage verholfen hatte. Db ich ihn wohl fannte! ob ich ihn mobl fannte! Es batte nicht grade brauchen in Sangu ju fein, mo ich ihn wieder traf, es hatte auch tonnen etliche Tage früher in Budingen fein, oder in homburg, da hatte ich ihn auch wieder er: fannt: Die Freunde merft man fich. Der fehlte mir jest grade noch ju meiner Gefinnung; nun fand bas gange Elend wieder in Wirkliche feit por mir. Und ich argerte mich barüber, bag ber Zugführer mit ibm über die Strafe geben mochte, und waren noch dazu gute Freunde und dugten fich, benn ber Bugführer bog jest ab um in ben Gafthof einzufehren, aber ber Schandarm feste feinen Beg fort; ba blieb ber Bugführer fiehn, und fragte: "Da?" Aber ber Bugführer mar beinah fcon fo weit von bem Schandarm entfernt, als ich ihm unterdeß nabe

gefommen war, und fo borte ich ebenfo gut wie der Zugführer, mas ber Schandarm mit fcmacher Stimme antwortete: "Gleich, geb nur, ich will nur einmal febn, mas bas bier fur ein Individium ift." Da ging ber Bugführer weiter, und fagte laut: "Balte Dich nur nicht lange auf". Da nahm ich bas bischen Eurage, was ich noch batte, ordentlich jufammen, um ihn ja nicht etwa anzusehn, und ihm mit aller Berachtung, beren ich fäbig war, ju antworten. Der fonnte mir beute noch den Sobel ausblasen, wenn er Luft hatte. Da wich ich ibm fogleich im Bogen aus, aber er vertrat mir ben Weg und blieb gang bicht vor mir fieben und fragte gang gelaffen: "Da mas fehlt Ihnen benn?" diefe Frage hatte ich mir freilich nicht vermuthet, und ich vers fpurte in meinem Gemuthe einen machtigen Stof, und fah nicht auf, aber ich fagte eben fo gelaffen: "Ich bin frant." Da fagte er: "Das sebe ich wohl, warum gebn Gie benn ba nicht ins Spital?" Da facte ich inwendig gang und gar gufammen, aber auswendig richtete ich mich auf und hob ben Ropf in die Bobe und fab ben Mann voll an und verwandte fein Auge mehr von ihm und fagte: "Ich wollte rein ins Spital, aber fie nehmen mich nicht auf!" Da fragte er: "Ja, baben Gie fich benn barum bemuht?" Da fagte ich: "Jamohl, ich bin nach bem Spital hingemefen und auf ber Polizei und bei dem Mediginalrath Müller." Da fragte er: "Go? mas fagte Der benn?" Da fagte ich: "Der fagte, er tonnte mir nicht belfen, es mare tein Plat ba." Aber ber Schandarm war großer als ich, und tonnte über meinen Ropf binmeg feben, ba bob er feinen Ropf auf, und fah ein Weilchen über mich hinmeg ins Weite, und machte bas bei ein fonderbares, gang verwittertes Geficht, aber gar nicht lange, da fab er mich wieder an und fagte, anfänglich ein wenig lächelnd: "Na, wenn ich Gie aber bier etwa beim Betteln erwischen follte, ba fommen Sie gleich ins Spital!" Und Diefe letten Worte fagte er febr ernsthaft und entschieden und mit Ropfnicken und fab mich fest an.

Da fagte ich fogleich: "Ja." Und er murmelte indem er fich jum Gebn manbte: "Da da versuchen Gie einmal Ihr Beil, ich gebe eben bier rein in bas Birthebaus, ich werbe nicht lange fein". Da ging er fchnell über ben Borplas binitber, und ich blieb fiehn und fab ibm nach, bis er in ber Thur verschwunden mar, und ich ftanb wieber ba, wie vom Donner gerührt und wußte nicht wie mir geschah. Ei bu lieber himmel, mas mar ich boch bumm! Da maren nun fcon beis nabe gebn Sabr verfloffen, feitbem ich war in die Fremde gegangen. und fand ba tobtfrant, und mußte noch nicht ein Dal, wie ich follte in das Rrantenhaus fommen, und mußte mir das erft von biefem Schandarm fagen laffen. Aber ba verfpurte ich neuen Duth, und versuchte mein Beil und fing gleich im erften Nachbarbause an zu betteln. Aber die Dummbeit verließ mich auch da nicht! Ich war von ber Begebenheit fo voller Gedanten, daß ich gar nicht beachtete, daß mir bie beiben Beamten maren entgegen gefommen, und nach ber Stadt wollten, wo ich berfam; ba batte ich alfo muffen umtebren, um in den Saufern zu betteln, an benen ich vorber porbeigefommen mar, aber flatt beffen bettelte ich in ber Richtung weiter, mo bie Beiden hergefommen waren. Da mochte es bas britte ober vierte Saus fein, bas ich betrat, ba befand fich gleich vorn im Sausffur eine ichone Treppe, und während ich ba einen Augenblick fand, erichien oben eine junge Krau, Die fprach ich an. Da griff fie in ibre Rleidertafche und fam Die Treppe berunter und gab mir ein Stucken Geld, aber als ich aus der hausthur ging und zumachen wollte, bielt fie bie Thur an, und fragte, ob ich eine Saffe Raffee trinfen wollte. Da fagte ich ja und fam jurud, ba machte fie die hausthur ju, und zeigte nach ben unterfien Treppenftufen und fagte, ich follte mich ba niederseten, und lief eilig die Treppe wieder hinauf. Da war ich himmlisch frob, daß ich mich einen Augenblick segen konnte, und mar mir viel lieber, als bas Geld, und die Frau verweilte gwar etwas, bennoch fam fie mir vielzu fchnell wieder. Aber ba brachte fie ein großes ichones blechernes Raffeebrett und fam runter und feste es über mir auf die nachfte Stufe, und fagte: "So" und ging wieder hinauf. Da fand vor mir eine machtige Taffe Raffee und baneben lag ein langes Stud Brod, gang um bas Brod berum abgeschnitten und wohl einen guß lang und einen Finger bid, und tuchtig mit Schweines fett bestrichen, mas ich so gern af, aber so felten befam. Aber ich batte bis babin in Sanau noch nicht ben allergeringften Biffen Speife genoffen, und batte auch gar nicht banach verlangt und gar feinen Appetit gehabt, aber als biefes jest vor mir fand, ba verlangte mich danach. Da machte ich mirs so bequem als ich konnte und af und trant mit großem Appetit, und als mir die Taffe viel zu fruh leer war, da fand bie Frau oben an der Treppe und fab bas, und ohne ein Bort ju fagen, fam fie beruntergelaufen und holte Die Saffe und brachte fie gefüllt wieder. Da hatte ich bas große Stud Brod aufgegeffen und wollte wieder meg und war verlegen mit dem Raffeebrett und wie ich damit follte die Treppe berauftommen, aber als ich aufftand, da horte es die Frau und fam wieder an die Treppe, da langte ich nach dem Raffeebrett, da fagte fie, ich follte es nur laffen, da war ich froh und bankte und ging. Aber ich hatte ba eine gange Beile gefeffen, und es mar faft buntel geworben, ba ftellte ich mich mitten auf die Strafe, aber ba mar fein Schandarm mehr gu febn. Da focht ich mich noch ein paar Saufer weiter, aber als im nachsten Saufe schon Licht brannte, brach ich ab und ging gurud und blieb vor dem Wirtshause fiehn, und fpurte nach dem Schandarm, aber ohne Erfolg, er war ficher langft fort. Ď.

a Aber ich wußte nun Bescheid, und der Kaffee that mir wohl und hatte mich ganz erfrischt, und ich hatte wieder Hoffnung, aber es blieb mir nichts anderes übrig, als noch einmal auf der Herberge zu übersnachten. Das that ich und war verhältnismäßig gut zufrieden, denn

mir war fonst nicht unwohl und im Roof und Bruft that mir nichts meh, und ich hatte meder huften noch Schnupfen noch fonft mas, aber Die Knochen und die Beine, mar alles fo fchwer. Da fab ich nach. was ich erfochten batte. Es waren nur wenige einzelne Stude in ber Tafche, benn ich mar faum in einem halben Dutend Saufern gewesen, aber fie batten mich Alle ausnahmsweise aut beschenft. und ich batte in ben fammtlichen Saufern feinen rothen Pfennig erbalten, sondern lauter weiße, und batte 16 Rreuger. Und der Raffee schmedte mir noch immer gut, und mich verlangte beut Abend nach feinem Schnaps, und mochte auch am andern Morgen feinen. Aber auf ber Bant hielt ich es bie Nacht nicht lange aus, und als alles jur Rube mar, legte ich mich auf ben Fugboden, aber am Morgen batte ich viel zu thun, bag ich boch und etwas in Bewegung fam; und ich war zu taput, um auf die Strafe zu gebn. Aber nachmittags brauchte ich Gewalt und nahm meinen Stock und ging log. & Rechten ging ich nicht, benn bas Behn mar mir ju fchwer. Go ers fab ich mir ein Echaus, bort lebnte ich mich an die Ecte; ba fonnte ich zwei Strafen überfebn, ba wollte ich abwarten bis ein Schuts mann fame, und wollte vor feinen Mugen in bas Saus geben. Gewöhnlich wenn feiner fommen foll, ba fommt einer, und wenn einer fommen foll, ba fommt feiner, aber biesmal fam einer gang puntts lich; faum daß ich mich festgestellt hatte und etwas ruben wollte, ba fam ein Schusmann Die Strafe entlang. Aber Die Sausthur bes fand fich an ber andern Strafenseite, ba ging ich bin und faßte bie Thurflinfe und martete fo, bis ber Schusmann um bie Ede fame : aber um die Ede tam er nicht, fondern er wollte an ber Strafe vor: bei gebn, aber jum Gluck fab er fich um; ba mars Zeit fur mich, aber als ich die Thur lostlinten wollte, fand ich fie verschloffen und erfchraf barüber febr; aber ben Schreck hatte ich mir fparen fonnen, benn als ich wieder nach bem Schutmann binfab, fam er icon

haftig auf mich ju, ba war es ber namliche, ber mich gleich am erften Tage angehalten batte, und rief bofe: "Das ift boch ju arg, find Gie noch immer bier! Jest tommen Gie einmal fofort mit gur Berberge. wo logiren Gie?" ba mertte ich, bag er mich nicht arretiren wollte, fondern daß ich meinen Berliner von der Berberge bolen und aus ber Stadt geben follte. Da schüttelte ich den Ropf und fagte: "Ich habe feine Sachen auf der Berberge", und feste bittend bingu: "Dehmen Gie mich mit gur Polizei, ich bin frant." Da fagte ber Schusmann, wie ju fich felber: "Siehft Du, wie Du bift!" Da fam er die 3-4 Schritt, die er noch von mir entfernt ftand, beran, und flemmte bie Bande in Die Seiten, und fagte in verandertem Sone, ruhig, aber vorwurfevoll: "Da Gie find mir aber ein fconer Frige; bas ift mir boch wirflich ju bumm von Ihnen; wenn Gie bas wollten, warum fagten Sie mir benn bas nicht gleich? ba haben Sie fich doch nun die gange Zeit über gum Speftafel in der Stadt rums getrieben, und unfereins muß fich bafür ausmachen laffen." Unter biefen Worten mand ich mich wie ein Wurm, und mar in meinen eigenen Augen bas größte Rindvieh, was am Stode umberlief. Da jog ber Schutymann ein Notigbuch beraus und fab nach ber Sauss nummer und ichrieb ichweigend einiges auf und fectte bas Buch wieder bei, und fagte etwas freundlicher als vorhin: "Ra, da fommen Sie mit." Aber es ging langfam, benn ich fonnte lange nicht fo schnell geben, als ich gern wollte, und war froh als wir über ben Plat gingen, wo ich das Polizeiamt von Beitem febn fonnte. Da begegnete und ber Schandarm von gestern Abend und als er beran war, ba fragte er fogleich verwundert ben Schutmann: "Bo tommt benn ber ber?" Da fagte ber Schutmann: "Den habe ich eben beim Betteln erwifcht". Da fniff ber Schandarm das eine Muge ein wenig jufammen und fagte: "Der will ins Spital." Aber ber Schusmann fagte nichts, fondern nichte zustimmend mit dem Ropfe. Da fragte

mich ber Schandarm: "Bo find Sie denn geftern Abend geblieben?" Da fagte ich: "Ich befam in einem haufe etwas ju effen, ba babe ich mich mahrscheinlich zu lange aufgehalten"; ba ging er weiter. Da fragte der Schutmann: "Rennen fie den Schandarm?" Da hatte ich bem Schutmann viel fagen fonnen, aber wir naberten uns bem Polizeiamt, da fagte ich turg: "Jawohl, er schickte mich gestern Abend betteln." Darauf fagte ber Schutmann nach einem Beilchen: "Ja, bas hanau ift verschrien, ich weiß es wohl, aber es giebt bier noch gang gute Rerle." à & Aber biesmal hatte ich mehr Gluck auf bem Polizeiamt; es dauerte nicht fo lange mit dem richten als früher, und fam schon nach faum einer Stunde vor und erhielt alsbald wieder acht Tage aufgebrummt. Darnach murbe ich abgeführt nach bem Gefangniß und fam biesmal in eine etwas großere Belle, benn ce fanden zwei Britschen barin, und die Zelle war befest, wie es schien von lauter Sandwerfeburichen, und murrten, daß nun noch einer bingu fam. Aber ich hatte für nichts weiter Sinn und fant fogleich elend auf einer Pritsche nieder. Als ich mich am andern Morgen frant melbete, ba bieß es: "Beut Abend fommt ber Doftor"; ba mußte ich mich in Geduld faffen. Da bammerte es schon am Abend, da rief ber Barter durch die Rlappe: "Ift bier Jemand frant?" da melbete ich mich, und murde berausgelaffen. Da fand ichen einer im Gange braufen, ber hatte was am Fuß, und es dauerte nicht lange, da fam ber Bater in ben Sang und gleich binterber ber Doftor. Diefer mar ein großer, langer, fraftiger Mann ohne Bart und befah fich querft bem andern feinen guß. Danach mandte er fich und fragte mas mir fehlte, ba fagte ich: "Ich bin frant und habe fchlimme Fuße befommen"; ba wollte der Dottor die Fuße febn, da jog ich die hofenbeine bis an die Rnie in die Sobe, da bucte er fich, da fagte er wie erschrocken ju fich felber: "Was ift benn bas?" Da ließ er ben Bater ein Licht holen und nahms ihm aus der Hand und siellte es neben meinen Füßen auf den Fußboden und kniete hinter mir nieder. Da hielt ich mich an der Wand sess und wandte mich um und sah herunter nach meinen Waden und erschraf nicht schlecht, denn sowas hatte ich noch nicht gesehn; da standen lauter wasserhelle Blasen, welche so groß wie Erbsen, welche wie Haselnüße und welche so groß wie keine Kartosseln; und hatte vorgestern schon nachgesehn, was mir sowehthäte, und hatte weiter nichts gefunden, als ein paar ganz kleine Bläschen, und nun sah das so aus. Da hat der Dostor lange hinter mir gestniet und sich das besehn und besühlt; dann stand er auf und sagte nach einer Weile zu dem Vater: "Dem da geben sie Eins von den braunen Pflassern, und der hier muß ins Spital." Da gingen sie weg, und da kam der Wärter und schloß mich wieder in meine Zelle und am solgenden Tage gleich nachmittag ging er mit mir und lieserte mich ins Spital ab.







## Um Brennofen

garnach schickte mich der Polier wieder an meine Arbeit zum Kalklöschen, und ich ging gern wieder dabei. Aber meine Tage, die ich noch an der Kalkgrube arbeiten sollte, waren schon gezählt. Denn der Bau des Stahlwerks ging endlich seiner Vollendung

entgegen. Beinah zwei Jahre hatte ich meist immer Ralf gelöscht; aber diese lette Zeit brauchte ich mich nicht mehr so arg dabei zu plagen, und brauchte auch keine Ueberschicht mehr zu machen. Zwar waren die Maurer noch immer sehr zahlreich beschäftigt, aber sie schluckten nicht mehr so viel Ralf wie früher, und das Maucen ging nicht mehr so grob zu, denn sie waren meist ins wendig beschäftigt und mußten viel nach der Zeichnung sehen, und die Schweiß und Slühs und Puddels und andere Desen wurden mit Chamotte gemauert; da konnte ich das an meiner Urbeit wohl spüren.

a Schließlich aber waren alle Werkstätten in Betrieb gefommen, und die Maurer hatten gezeigt, was sie konnten. Und jest waren schon die Beamten und Meister dabei und zeigten, was sie konnten, und die Maurer haben es erlebt und mit angesehn, und wissen heut noch davon zu erzählen. Und der große Handelsherr in Hamburg, der, wie man hörte, eine Million Thaler zu dem Werke vorgeschossen hatte, der ist es gewahr geworden mit Schrecken und mußte Lehrgeld bezahlen wie ein Lehrjunge.

a Run war zu bem Betriebe in der Stahlgießerei auch täglich feuers feftes Material und feuerfeste Steine nothig, und zur herstellung derfelben haben die Maurer nachber noch extra ein großes Gebaude

gebaut, welches bann furzweg Die Steinfabrif genannt murbe. Aber junachft im Anfange biente ju biefer Arbeit ein Rebenraum ber Eisengießerei, und an biefe mar ein Brennofen angebaut worben. Diefer fleine Betrieb mar ichon eine Zeit lang im Gange, ba fam eines Lags eilig ber Bauführer an und fagte: "Gie haben jest lange genug Ralf gelofcht bier braugen, fommen Gie einmal mit nach dem Brennofen, ich habe andere Arbeit fur Gie!" Aber ich mar icon lange miftrauifch gegen ben herrn Bauführer und fab ibn unentschloffen an, da fagte er: "Da, befinnen Gie fich nur nicht lange, es tann Ihnen ja einerlei fein mas Gie thun, ich babe grabe an Gie gedacht, weil ich einen zuverlaffigen Mann brauche; laffen Sie bier nur alles fo fiehn und liegen, und nehmen Sie Ihren Rock und fommen mit." Da nahm ich meinen Rock über ben Urm und ging hinterbrein, aber mir mar nicht wohl dabei megen meiner Bus verläffigfeit, und ob ich bas auch tonnte, mas ich follte. Da ging er mit mir nach bem Brennofen und brachte mich in die fleine etwas erhohte Bretterbude, Die ben Feuerraum umgab, und rief nach bem Brenner. Aber Diefer mar nicht ba. Da bief er mich marten und ging meg, und fam balb wieber und brachte ben Brenner mit, aber ba maren fie Beide im Bortwechfel begriffen wegen bem Ronnen, und ber Brenner rief: "Ich fanns!" da fagte ber Bauführer: "Ja ich fanns auch!" da fagte ber Brenner: "Ich auch!" und nebft ben übrigen Worten, die fie fprachen, fonnte ich foviel baraus entnehmen, daß der vorige Dfenbrand nicht gerathen war. Da stellte mich der Bauführer dem Brenner vor und fagte ihm, daß er mich vor bem Dien anlernen follte, bamit wir und fpater gegenseitig ablofen fonnten. Und gab bem Brenner noch eine Menge Rathichlage und Borfdriften, und baf er bie erften brei Tage nur ein gang fleines Reuerchen bei geöffneten Reuerthuren unterhalten burfte, aber bann mußte das Reuer verftarft werden, und am Abend bes vierten Tages

mußte der Dfen braun aussehen, und am funften Lage mußte er roth werden und am fechften weiß, aber bann mußte gefeuert werden auf Teufelholen, immer drauf los bis der Dfen gar mare, und fchloß feine Rede mit ben Borten: "Nun paffen Gie biesmal aber beffer auf als bas vorige Mal, es ift ja gar teine Runft. Wenn biefer Dfen gut gerath, bann mache ich Gie jum Brennmeifter!" bann fagte er noch ju mir: "Sie muffen fich nun einrichten, baf Gie immer bier find fo lange ber Dfen brennt, damit Gie bas lernen. Ihr feid ja jest zwei Mann, da fonnt Ihr abmechselnd ein paar Stunden schlafen." Darnach ging er meg, ba mar ich mit bem Brenner allein. und als ich einige Beforgnif aussprach wegen bem Miglingen, ba beruhigte er mich barüber bald in allen Studen volltommen. Denn einen Brennofen batte ich mein Lebtag noch nicht gesehn, viel mes niger, daß ich Berftand vom Brennen batte. Aber ber Brenner mar wohl gebn Jahr alter als ich und mar ein großer Mann, und wenn er nicht ag und nicht schlief und er fah den Direttor nicht in der Rabe, bann rauchte er feine Pfeife. Bie er ju feinem Poften ges fommen mar, bas weiß ich nicht. Er mar feines Zeichens ein Topfer und mochte als folcher ohne 3meifel mit bem Brennofen umzugehn wiffen, aber Topfermaaren und feuerfeste Steine brennen, wird mobl zweierlei fein, und dazu mar unfer Brennofen groß genug, daß man mit einem zweispannigen Wagen bineinfahren tonnte. Aber als ber Bauführer mich bolte, da war der Ofen ichon angesteckt und die drei Feuerthuren fanden los und an jeder Thur brannte ein fleines Raffeefeuer von Steinfohlen, und im Uebrigen lagen Die Roffe frei, & & Da hatte und der Brenner vor Langerweile einen Gis gurecht gemacht, und man fonnte auch nichts Befferes thun, als fich babei ju feten. Damit verging ber Tag, ba tam ber Reierabend beran, ba fragte ich ben Brenner, wie es die Nacht werden follte, ba fagte er: "Ich friege das Effen gebracht, und Du gehft bin nach Deinem

Quartier und ift Abendbrot und nimmft Dir mas zu leben mit und bann fommft Du wieder." Da fragte ich: "Ja wie wird es benn ba morgen Abend?" ba fagte er: "Morgen Abend? wie foll es benn ba merden? ba wirds wieder fo." Da fragte ich, ob wir benn alle Beibe bier wollten Lag und Racht bei dem Dfen figen bleiben, ba fagte er: "Na was denn fonft? dentft Du etwa, ich will bier allein figen bleiben? Wir bleiben alle Beide hier, bis der Dfen fertig ift, das will ber Bauführer fo haben, das wirst Du wohl aushalten tonnen hierbei, fo fchlimm ift bas nicht." Da mußte ich mich wundern, aber ich ging nach Saufe und fam wieder und brachte einen Schnaps mit jum Brote, wie ich es vom Ralflofchen ber gewohnt mar. Dann fprach man noch eine Zeit lang, und bann machte man fich ein Lager zurecht und legte fich nieder. Aber schlafen konnte ich nicht, benn bie Sache war mir zu ungenau, und war folche Rachtschicht nicht ges wohnt. Da achtete ich auf bas bischen Reuer, bag es nicht ausging. Da verging die Nacht und des Morgens ging ich wieder ins Quartier und trant Raffee und bolte mir Frühftud und fam wieder. Da fam nach dem Frühftuck der Bauführer und buckte fich und befah fich Die Feuerchens, Die alle drei in einem Enlinderhut Plat gehabt batten, und mar damit jufrieden und fragte, ob der herr Direftor schon bier gewesen mare, und wenn er etwa fame und nach bem Reuer fabe, bann follten mir nur fagen: "Wir maren am Bors warmen." Damit ging ber Bauführer wieder weg. Aber ber Direftor ift nicht gefommen und es ging fo weiter, und wir haben da brei, vier Tage und Rachte babei gefeffen und bas Reuer bewacht, baß es nicht ausging. Und bann wurde bas Feuer nach und nach verftarft bis es ben gangen Roft bebectte, und gulest murbe gefeuert auf Teufelholen. Aber da war es nachher die hochste Beit, daß der Dfen fertig mar, benn ich mar felber gang fertig. Wir hatten ba in fieben Tagen breigebn Schichten hintereinander meggearbeitet, und

ich hatte tuchtig Gelb verdient, boppelt fo viel als bei ben Maurern, und hatte nicht halb fo viel zu thun brauchen. Aber ba war man froh, als man nach fieben Tagen endlich wieder einmal ju Bett gebn fonnte, benn man tam ba gang aus der Ordnung. Aber als ich bes Abends mit dem Brenner nach Sause ging, ba fagte er: "Ich will mich morgen fruh einmal ordentlich ausschlafen, ich tomme morgen früh nicht wieder, aber zu mittag, da fomme ich wieder." & Da fam ich am andern Morgen wieder und war allein, da suchte ich mir Arbeit, weil ich feine batte, und raumte etwas auf vor bem Dfen und fegte Die Bretterbude aus, und holte eine Schubfarre, und fuhr Ufche und Schlacken meg. Da fonnte es beinah elf Uhr fein, ba tam ein Former aus ber Giegerei vorbei und blieb ein wenig fiehn, bann fragte er mich nach bem Brenner, ba fagte ich, bag er nicht ba mare, ba fagte er: ich follte einmal in Die Giegerei geben und nach unfern Dfen feben, der beulte ja gang niederträchtig. Aber ber Eingang jum Dfen befand fich in der Giegerei, und als ich vor ben Ofen tam, ba fauste es unten unter bem Schieber ber, als ob der Teufel hindurchfegte, und man fonnte es trop allem Arbeitslarm burch die gange Gießerei boren. Da probirte ich an bem Schieber berum, aber der fand fest und es blieb fo. Da wußte ich nicht ju belfen und fragte Die Nachstfebenben, mas man bagegen thun tonnte, aber die mußten es auch nicht. Da ging ich rathlos meg und wollte den Bauführer auffuchen und ihm bas fagen, aber als ich eben dazu unterwegs mar, fab ich den Direftor aus dem Balgmert tommen und grade auf Die Giegerei ju gebn. Mit bem Direftor hatte ich felber noch nichts zu thun gehabt, aber ich hatte genügend gehort und gesehn, wie grob er werden fonnte, und ich batte babei gestanden, wie er einen Arbeiter auf der Stelle wegiagte, und wie ber Mann fogleich burch die Portierbude mußte. 218 ich den Mann freilich nach einigen Minuten von binten wieder reinfommen und

bableiben fab, ba babe ich mich gewundert, wie es zuging. Da batte ich nun feine Luft jest bingugebn und mich bem Direftor porguffellen. und daß ich ju bem Dien geborte, fondern ich jog por noch ein Stud weiter ju gebn und mich binter eine Ede ju fellen und Die Giegerei von weitem zu bephachten, bis ber Direftor mieber meg mare. Da batte ich mich faum aufgestellt, ba fam icon ein Former aus ber Giegerei beraus, und lief im Galopp nach unferer Bretterbube, aber ba war Niemand, ba rief er laut nach bem Brenner und nach mir, aber als er feine Untwort befam, lief er eilig wieder jurud. Da bielt ich mich in angemeffener Entfernung von bem Brennofen bis es Mittag mar, bann ging ich vorfichtig in Die Giegerei und borte gleich wieder bas Saufen; ba fragte ich einen, ob ber Direttor bier gemefen mare, ba erhielt ich jur Untwort: "Ja er mar bier und war febr bofe und bat Euch gefucht, und wie er wegging bat er gerufen: Der Mann muß geschaft merben!" Da jog ich meinen Rock an und ging zu Mittag. Als ber Brenner Nachmittag wieders fam, fagte ich ihm Befcheid, ba fagte er gleichgultig: "Lag boch faufen, bas bat es bas porige Dal auch gethan; aber weil ber Die reftor bagemefen ift, ba fannft Du eine Rarre voll Sand bolen und vor ben Dfen fabren, ebe er wiedertommt." Da holte ich eine Rarre voll Sand, ba ließ er Sand an bem Schieber binunterlaufen, aber es bauerte lange, bis bas Saufen fchmacher murbe, aber gang borte es nicht auf. Ja ba batte ich bas gefebn, ba mußte ich bas nun auch, aber es bat nachträglich Riemand banach gefragt. a Darnach mar ber Brennofen fo weit abgefühlt, da rief mich ber Brenner berbei, und wir machten ben Dfen los. Mun fab ich mas barin war, ba mar er voller Thon, ber nun ju Chamotte gebrannt war. Da hieß es ausfahren; ba mußte ber gebrannte Thon nach ber Beffemer geschafft werden, nach bem Raum, in welchem fich ber Rollergang befand. Das mar ein weiter Transport, beinabe von

bem einen Ende des Werts bis jum andern, ba murden außer mir noch einige Leute bagu bestimmt, wir friegten und Schubfarren ber und fuhren ben Chamotte weg nach bem Rollergang, aber ber Brenner fuhr nicht mit. Da mußten wir Abends wiederfommen und auch die Nacht hindurch ausfahren, benn es dauerte mehrere Tage lang, bis der Dfen wieder leer mar, und da follte man jede Racht burcharbeiten, mas man gar nicht aushalten fonnte. Aber als wir ben Dfen bis etwa zu breivierteln geleert hatten, ba borte ber Thon plotlich auf, ba war ber noch übrige Raum bes Dfens mit Dufen befett, aber ber Bauführer wartete ichon mit Schmergen barauf, bag fie jum Borfchein famen. Da mußten wir bie Dufen alle in bem Borraum und in bem leergewordenen Theile des Dfens aufstellen und der Bauführer fah fie nach, aber fie maren leider alle frumm und windschief. Aber fie waren auch ohnedem nicht zu brauchen, benn fie maren alle ber gange nach geriffen und gesprungen und bie Riffe gingen durch. Da beauftragte ber Bauführer ben Brenner: er follte die Besten beraussuchen und die Uebrigen follten im Dfen bleiben bis jum Abend, damit fie der Direftor nicht fabe, dann follten wir fie des Nachts nach dem Kollergang fahren und faput schlagen. Da befamen wir Rarrner fo lange andere Arbeit, aber ber Brenner mar mit feinem Auftrage febr verlegen und fonnte die Beften nicht berausfinden und fagte, ich follte bableiben und ihm dabei belfen. Aber das war trofflofe Arbeit, benn es war auch feine einzige Dufe grade, und geriffen maren fie alle, ba fragte ich ben Brenner wie bas quainge, aber ber mußte nichts Genaues bavon ju fagen und meinte, es mußte wohl davon berfommen, daß fich die Dufen beim Brennen nach dem Reuer idgen und besmegen fo ichief und frumm murden, aber die Riffe mußten bavon berfommen, daß ber Dfen gu früh ware losgemacht worden, ebe er genügend abgefühlt war, aber der Bauführer hatte es befohlen, und hatte langer feine Geduld gehabt. Aber Diefes Lettere mar Jrrthum von dem Brenner, benn ich fonnte ibm balb nachweifen: bag bie Sprunge nicht nachträglich, fondern ichon im Reuer entstanden maren, benn die Riffe maren alle etwas gebraunt ober etwas glafirt. Da fagte er: "Ra ba weiß ich nicht, mas daran foll fchuld fein, troden waren fie." Da habe ich nachber ein paar Rarren voll von den Besten nach der Bestemers butte gefahren und bort in eine Ecte gestellt, aber ob fie zu brauchen maren, bas weiß ich nicht; alle übrigen fuhren wir Nachts an ben Rollergang, wo fie ju Chamotte germablen murben. Aber als ber Dfen leer war, da wurde er wieder befett und famen juerft wieder Dufen an die Reibe, Die mußten wir aus ber Wertstatt in den Dfen tragen, wo fie der Brenner in Empfang nahm und ansette in regels rechtem Aufbau. Ja, Die Dufen fchienen gang trocken gu fein, aber ichief waren fie ichon vorber, ebe man fie in ben Dien trug, aber bas fab man ihnen noch nicht fo gut an, als nachher wenn fie ges brannt waren. Aber diesmal fam gar fein Thon mit in den Dfen, und als die bestimmte Angabl Dufen eingefest maren, ba famen Steine an die Reihe, aber nur wenig Mauerfteine, fondern Facon, Ranal: und Pfannenfteine, Ausguffe, Durchläufe und Stopfen und ber gange Dfen murbe bavon voll; wir hatten wiederum Tag und Racht arbeiten muffen; bann murde ber Eingang bes Dfens burch eine einfache Backfleinmauer gefchloffen, aber oberhalb berfelben brachte der Brenner ein Guckloch an, welches er durch einen Steinbrocken ichloß, ben man leicht wieder berausnehmen fonnte. Da batten wir die lette Racht wieder durchgearbeitet bis Conntag mittag, ba war der Dfen befest und fertig gemacht zum Unfleden, aber ba war man hundemude und der Brenner fagte, bag wir Montag morgen ansteden wollten und gingen alle nach Saufe. Da wurde ber Dfen Montag frub angesteckt und nun ging es wieber genau fo als vorigemal, und wir blieben wieder Lag und Racht alle beibe

babei, bis bie gange Boche berum mar, und mar wieder Sonntag mittag und ich ging ins Quartier jum Mittageffen. Da fam ich wieder, ba mar bem Brenner feine Frau gefommen und hatte ibm bas Effen gebracht, und hatte bie beiden Rinder mit, wovon bas eine laufen tonnte; aber bas andere mußte fie tragen. Da machte ihnen ber Brenner einen Gis por ber Thur im Schatten gurecht und er feste fich babei und ag mit ben Rindern, und ba horte ich, daß bie Frau fo lange marten wollte ober follte, bis ber Dfen gut mare, mas nicht langer als bis vier Uhr bauern follte. Aber als er fertig war mit effen, ging er felber bei das Reuer und marf Roblen auf, bann gingen wir beibe nach ber Giegerei, um burch bas Gucfloch in ben Ofen zu feben. Da fab der Ofen ja mobl weißglübend aus, aber ich hatte boch feinen Rennerblick bavon und fonnte nichts bagu fagen. Aber die fleinsten Theile, Die wir in den Dfen eingesett hatten, bas maren die Stopfen, diefe maren in der Mitte durchbohrt, und drei Stuck von Diefen Stopfen hatte ber Brenner dem Gudloch gegens über gelegt, und ba bolte er jest vermittels einer langen bunnen Eifenstange einen Stopfen jur Probe aus bem Dfen burch bas Suctoch heraus, und ließ ihn etwas abfühlen, daß er die Gluth verlor und ichlug mit bem hammer brauf, ba brach ber Stopfen mitten durch, aber ba batte er in der Mitte einen fcmargen Rern wie ein Daumenglied groß, da fagte ich warnend: "Du ber ift noch nicht gar!" ba fagte er: "Dein, aber bas ift nicht mehr viel, mas ihm jest noch fehlt, das friegt er in zwei oder drei Feuern", damit gingen wir wieder hinaus und er feuerte felber. Da batte ich fcon lebm angemacht jum Dfen verschmieren ba mar es vier Uhr, ba gingen wir auf mein Betreiben noch einmal in die Gießerei und bolten noch einen Stopfen aus dem Dfen, aber der fab inwendig noch genau fo aus wie ber Erfte, ba fagte ber Brenner: "Ach, bas verliert fich jest fchnell, eine Stunde wollen wir noch warten, aber langer nicht."

Da, ich mußte bas nicht, aber ber Brenner, ber mir bas lernen follte. ber muße bas miffen. Aber wenn man nicht fo übermudet gemefen mare, da batte ich ihm gang anders widersprochen, als ich gethan habe, benn bie Stopfen maren ja nicht burchgebrannt, und ben britten ließ er im Dien fiten und bat ibn jum Schluß gar nicht probiert. Da murbe noch eine Stunde gefeuert, bann murben bie Feuerthuren verschmiert und ber Schieber geschloffen, und um balb feche gingen wir nach Saufe. Aber ale nach mehreren Tagen ber Dfen soweit abgefühlt mar, ba murbe er wieder losgebrochen, ba fab es aus als ob wir Porzellan gebrannt und lauter Porzellan im Dfen batten. Denn bas vorigemal hatten ber Thon und die Dufen eine schone gelbbraune Karbe gehabt, aber Diefes Mal fab Die gange Baare ichon weiß aus, wie Vorzellan. Da fragte ich ben Brenner. als wir ben Dfen los hatten: "Wie fieht benn bas aus?" Da nahm er einen Durchlauf beraus und befab ihn und fagte: "Ach, es fommt nicht barauf an wie es aussieht, wenn es nur halt, bas ift die haupt fache." Da fam der Bauführer und befah fich den Dfen und fagte: "Das ift entweder mas gang Borgugliches ober es ift garnichts." Dann nahm er einen von den noch heißen Durchlaufen unter ben Urm und ging bamit weg. Aber banach befam man balb Nachricht aus ber Beffemer, mo er ben Durchlauf bingetragen batte, namlich: baß fie biefe Gorte nicht baben wollten, benn beim Gebrauch mar der Durchlauf geplatt und der Stahl war in den Dreck gelaufen. Da war ber gange Dfen voll Baare, wo fo viel Arbeitelohn brinftat, unbrauchbar, und wurde alles nach bem Rollergang gefahren Lag und Nacht, und jede Rarre voll murde gleich mit bem großem Bors hammer gertrummert, bag es ber Direftor nicht mehr erfennen follte. wenn er etwa dazu fame. Da faben die gangen Brocken auswendig weiß, aber inwendig noch gang schwarz aus, und waren noch lange lange nicht gar gebrannt gemefen. Da vermutbete ich mir von bem Banführer ein höllisches Donnerwetter, aber es fam nichts ders gleichen; zu mir sagte er überhaupt nichts, außer wenn er mir einen Auftrag gab oder mich zu irgend einer Arbeit schiekte, und ebensos wenig fragte er mich, und wenn er am Ofen etwas sagen oder wissen wollte, dann hielt er sich immer an den Brenner. Aber wenn er diesem unter vier Augen Bescheid gesagt hätte, das wäre ich gewahr geworden, denn Der sagte mir Alles wieder. Aber von dieser Zeit an trachtete ich darnach, wie ich von dem Ofen und dem Brenner wieder weg käme und wäre am liebsten schon gleich gegangen, aber ich sah keinen Ausbweg.

& Danach murde ber Dfen aufe Neue befest, und wir fingen wieder mit ben Dufen an und nebft brei anderen Leuten mußte ich wieder Dufen aus der Bertftatt in den Dfen tragen. Aber die Berftellung ber Dufen geschah mittele der Dufenpreffe, in welche der fette, gabe, und lange Thonballen bineingeschoben und bann von zwei Arbeitern gepreßt murbe. Gie mußten bann langere Zeit fichen, bis fie trocken waren, aber bas Preffen nahm taglich feinen Fortgang. Aber mit der Trockeneinrichtung war es noch schlecht bestellt, und die Dusen blieben in der Werkstatt siehn, wo fie nach und nach trockneten, und wenn fie in den Brennofen tamen, bann nahm man die Aelteften querft. Da war ich neugierig, ba trug ich eine Dufe hinaus, die war besonders schief und war nichts daran zu verlieren, da ließ ich fie in der Giegerei absichtlich auf den Ausboden fallen, welcher aus eifernen Platten bestand, aber fie fiel nicht entzwei. Da nahm ich eine Brechstange und fließ fie mitten auseinander, ja, ba mar bie Dufe auswendig knochenhart und fab gang hell aus, aber inmitten fab fie dunkel aus und man konnte den fetten Thon noch mit dem Daumen bewegen. Da zeigte ich bas bem Brenner, ba ftutte er und ging weg und suchte ben Bauführer auf und brachte ihn mit. Da entschied er: es follten weiter feine Dufen in den Dfen als bis jest

barin waren, und die liebrigen follten juruckbleiben bis jum nachsten Mal, wir follten diesmal wieder Thon in den Dfen feten und Chas motte brennen; ba murbe ber gange fibrige Raum im Dien mit Thon befest, und wir mußten wieder Tag und Nacht Thon beranfarren. Aber als der Dfen wieder angestecht mar, da fagte ich dem Brenner, daß wir uns nun jur Tage und Nachtschicht abwechseln wollten, aber ba fam es beraus; bas wollte ber Brenner gar nicht. Denn er wollte feine Schicht miffen, und wiewohl er bedeutend bober im Lohne fand als ich, wollte er fich feine einzige Schicht vor bem Dfen entgeben laffen. Und doch mare bas die erften brei oder vier Tage gang gut gegangen, weil man fo wenig Roblen verbrauchte; aber die letten vier ober fünf Schichten, wo viel Roblen verbraucht murben, ba konnte fich ein Mann nicht allein helfen. Denn bie Bretterbube lag boch, und war auf Pfahlen errichtet und war ein Pfahlbau. Da farrte ich die erften Tage Roblenvorrath genug berbei, aber jum Berbrauch mußten fie nachher erft wieder in einen Rorb geladen werben, aber ben fonnte ein Mann allein nicht berauftragen, und jum Borrathtragen mar oben fein Raum. Da fingen mir wieber nach ber alten Leier an und blieben wieder alle beide ba. Aber nach ein paar Tagen fam des Morgens der Unschreiber, ein junger Bimmermann, und fagte ich follte mir eine Schubfarre nehmen, und bei der Transportfolonne belfen. Dagegen erhob der Brenner Ein: fpruch, aber ber Unschreiber fagte: "Ich fann es nicht andern, es feblen Leute, der Bauführer bat es fo befohlen: der Mann foll vor: läufig tageuber bei ber Transportkolonne belfen." Diese bestand aus 2-4 Mann, ba ging ich babei und überließ den Brenner feinem Schicffal. Aber ba unten neben dem fleinen Anbau befand fich ber Thonschneider, welcher die Maffe berftellte, aus der die verschies benen Steine geformt murben; er murbe von einem Pferde ges trieben, welches in der Runde ging. Da mußten wir gemablenen

Thon und Quary und Chamotte vom Rollergang berbeiholen, und es war ein ziemlich weiter Weg. Aber zum Feierabend mar ich übers mude und entschlossen, mich nicht um ben Dien zu fummern, fondern nach hause ju gehn und ju fchlafen, aber als ich ba meinen Rock aus der Bude holen wollte, ba war der Brenner ichon am vollen Reuern; ba mar ber Bauführer bagemefen und hatte gefagt, bas lange Bormarmen mare biesmal nicht nothig, weil meift lauter Thon im Dfen mare, und batte befohlen: gleich ordentlich drauf los ju feuern. Da faate ber Brenner gan; entschieden, daß ich bleiben mußte, aber ich mußte nach Saufe jum Effen, ba versprach er mir, wenn ich wiederfame, dann wollten wir erft eine Stunde Roblen tragen, und bann follte ich bis ein Uhr fchlafen. Da fam ich nach bem Effen wieder, ba trugen wir Roblen berauf, bann machte ich mir feitwarts etwas lager und legte mich nieder und war bald meg. Aber um halb elf murbe ich wieder munter, benn ber Brenner hatte mich mit beiden Rauften gepactt und schüttelte mich gang gewaltig, und als ich jur Befinnung tam, ba war es ftocffinfter um mich und ich fab gar tein Reuer am Brennofen, aber unter ber Bude borte ich Wortwechsel mit bem Brenner und erfannte ben Bauführer an ber Stimme. Da fland ich auf, ju fehn mas los mare, aber warum mar es nur fo finfter? Ach bu lieber himmel, da ftanden alle brei Keuerthuren los, aber babinter mar weber Keuer noch Roff noch fonst was zu febn, sondern blos leerer Raum und war alles verschwunden. Aber wie es zugegangen ift, das fann ich genau nicht mehr fagen. Auch der Brenner, übermudet wie er mar, mar eingeschlafen, und hatte vorher jedenfalls gehörig eingefeuert, oder übermäßig, und ba waren wohl die Rofte geschmolzen, ober ein Trags balfen mar gebrochen; furz und gut Die gange Beschichte lag unten im Afchenkanal, und wir hatten beide fo feft gefchlafen und nichts bavon gehort. Da war um balb elf ber Bauführer gur Kontrolle

gefommen und war ber Erfte, ber bas Elend entbectte. Aber ba wurde man freilich geborig munter, und ber Brenner machte viels mehr Speftafel wie ber Bauführer, und fagte ihm eflig Befcheid barüber, daß er mich bei Tage vom Dfen weggenommen hatte. Da hatten wir die halbe Nacht zu thun, daß wir erft den Roft wieder einbauten, und mußten eine Menge neuer Roftstabe berbeiholen, weil fo viele geschmolgen maren; aber am Morgen mar bas Feuer wieder flott im Gange, boch ber gange Dfen mar verschlagen. Da ging ich ins Quartier um Raffee ju trinfen und Frubfluct ju bolen, ba mar unterdes der Unschreiber gefommen und batte mich bolen wollen, aber ber Brenner batte ibn bofe ablaufen laffen. Da blieb ich am Dfen und habe Bormittag gefeuert, und ber Brenner fonnte fich zwar nicht hinlegen und schlafen, aber er konnte fich hinsegen und nicken und nach dem Mittageffen trugen wir erft wieder Roblen vorrathig. Aber ber Brennofen mar oben rundum von einer nie: drigen Mauer umgeben und überdacht, und feitwarts mar in ber Mauer eine fleine Lute, an welcher eine fleine Leiter fand, mittels ber man auf ben Dfen gelangte, und als wir Roblen getragen batten, flieg ich ba binauf, und ber Brenner nahm die Leiter weg und mit in die Bude, da fchlief ich ungeftort bis jum Feierabend, wo ber Brenner mich weckte, ba war ich wieder frisch und er fonnte nachber auch schlafen. Da murbe ber Dfen wieder fertig. Aber in ber Giegerei befanden fich ein paar Trockenkammern, welche die Lehmformer jum Trochnen der Rerne benutten, da überließen fie uns den einen Raum gur Mitbenugung, da mußten wir alle Die Dufen aus ber Wertstatt jum Trocknen hineintragen und bann wurde der Raum geschloffen. Dann war der Dfen wieder abgefühlt und wurde losgebrochen, ba mußte man wieder Tag und Nacht ben gebrannten Thon an den Rollergang fahren und die Dufen dagu, benn fie waren wieder alle geriffen. Aber nachdem der Dfen wieder geleert mar, ging es wieder and Ginfegen, und tamen junachft wieder die Dufen an die Reibe und murden aus bem Trockenraum berausgeholt; aber in bemfelben mar es fo beiß, bag man bie Dufen nicht mit bloken Sanden anfaffen fonnte. Da maren fie jest freilich flaubtrocken, aber es war zu warm gewesen in bem Raume, und Die allermeiften Dufen waren noch ju frifch gewesen und hatten Die hibe noch nicht vertragen tonnen, und waren beshalb geriffen, nicht alle, aber die allermeiften, und faben abscheulich schief aus; aber gebrannt wurden fie nun bennoch und famen alle in den Brennofen. Aber es batten fich auch wieder fo viel trocfene Ranals und Pfannens ffeine und bergleichen angefammelt, bag beinahe ber gange Dfen bavon voll murbe, blos etwa eine Elle lang blieb noch Raum, und Diefer murbe wieder mit Thon befest. Darnach ging bas Brennen los wie gewöhnlich, aber ber Bauführer batte bem Brenner gefagt, baß bas lange Vormarmen biesmal nicht notbig, weil bie Dufen alle so schon trocken waren, und daß er schon nach den ersten 24 Stunden das Feuer gehörig verftarten follte. Da gefchah es fo, aber es dauerte tropdem lange bis der Dfen in Gluth fam, benn er wollte diesmal gar nicht gieben. Da war ber Dfen endlich in Gluth, ba mar ce Frühftudeit, und wir batten grade bas Frühftud gur Sand genommen und wollten und damit niederfeten, ba tam forsch ber Direftor in unfre Bude. Er mar in der Giegerei gewesen und hatte durch das Gudloch in den Dfen gesehen, und daffelbe batte er mahrscheinlich gestern Abend auch gethan. Run öffnete er Die Feuers thuren und fab in das Feuer, aber das Feuer mar gang gut, aber ber Direftor rief aufgebracht: "Bas ift benn bas, ber Schornftein dampft ja gar nicht! der Ofen ift ja nichts weiter gefommen, der fieht noch grade fo aus wie er geftern Abend ausfah! Der Schorns ftein barf gar nicht aufhoren zu bampfen, es muß fo gefeuert werben, daß ber Schornstein fortwahrend dampft! Darnach richtet Euch, ich werde aufpaffen!" Da fprang er mit einem Gate über Die Treppe hinunter und lief weiter, aber ber Brenner fam in giems liche Schwulitat; benn por bem Direftor batte er Refpeft. Da that er ja mobl fein Beffes, mas er tonnte, aber ber Dfen jog fo fchlecht. Aber Schräguber von dem Brennofen in einiger Entfernung lag barumal bas Bureau bes Direftors, und ber fonnte burche Renffer nach dem Dfen binfebn und fab furg bor Mittag, daß der Schorns ffein nicht bampfte, ba fand er por ber Thur auf ber Sausthurs treppe, und rief mit gewaltiger Stimme brobend berüber: "Brenner! Brenner! Der Schornftein Dampft nicht!" und nachmittag rief er: "Brenner! Brenner! ich werde gleich tommen und Euch aufpaffen lebren! ber Schornftein bampft nicht!" und ber Brenner fagte: "Benn nur der Ofen erft fertig mare, wir find übel baran mit bem Rerl" Aber fpat nachmittags batte ber Direftor wieder durch bas Guctloch in ben Dfen gesehen, ba fam er an und rif bie Bubenthur auf und rief gornig: "Ihr Nachtwachters Ihr! mas thut Ihr benn eigentlich! ber Dfen ift ja noch nicht weiter! Dentt Ihr benn mir wollen das Brennmaterial in den Dreck werfen? ich bestrafe Euch, baß Euch die Saare mackeln: und die Strafe fommt fcon gleich morgen frub, wenn morgen fruh ber Ofen nicht weiß ift! bas merft Euch!" nach Diefen Worten fab er und noch ein Weilchen gornig an, bann ging er meg. Da that man bas Moglichfie und hatte eine schlechte Nacht, benn Reiner getraute fich zu schlafen, wiewohl man faum auf den Beinen fiebn konnte, und ich war frob, daß ich nicht allein in der Schicht mar und die Berantwortung batte, fondern daß ber Brenner immer dabei gemesen mar. & Aber am andern Morgen mar der Direftor mahrscheinlich durch

noch wichtigere Sachen abgehalten, nach dem Dfen zu feben, oder ob er bei dem Guckloch gewesen ift, das weiß ich nicht, aber er fam nicht ju uns. Da haben wir noch bis jum Abend gefeuert, da war ber Dentwurdigfeiten

Ofen gut und wurde verschmiert und wir gingen nach hause, und am nächsten Worgen mußte ich wieder bei der Transportsolonne Tag und Nacht Schubfarre fahren.

a Das war himmelfchreiend, was man ba für lleberschichte machen mußte und man burfte fich nicht weigern, und es ging nicht bloß allein bei uns fo, fondern überall, und befonders auch die Maurer mußten noch Lag und Nacht in ben Betrieben und Wertflatten arbeiten. Da mußte Reder gufebn, wie ere trieb und mo er blieb. und es maren immer meine Schlechteften Rachtschichte, wenn man Die gange Nacht mit ber Schubfarre rumfuhrwerfen mußte nach bem Rollergang, und mußten bald über bies Gleis megfeten und bald über jenes, und mar babei fodfinfter, benn gaternen maren noch nicht angebracht. Manchmal half es, daß man fich darauf bes rief: bag man ichon die vorige Nacht gearbeitet hatte, bann tam man frei und fonnte nach Sause gebn, aber allemal half es nicht. Der Brenner und ich, wir waren nicht die Einzigen die ausnahmse weise mit 13 Schichte in einer Boche baftanben, aber wir murben alle übertroffen von einem Maurer, ber hatte bas Stuck fertig ges bracht und hatte in einer Boche 14 Schichte und 2 Stunden gearbeitet. Aber ber Mann war in feinem Recht, und verlangte bas Geld bas für, benn ibm mar eines Abends bei ber Anweifung ber Arbeit vers fprochen worden: wenn die Arbeit bis morgen fruh 6 Uhr fertig mare, bann follte er zwei Stunden mehr bafur erhalten, ba batte er Die Arbeit fertig gehabt und um 6 Uhr feine gewöhnliche Schicht wieder angefangen. Aber banach famen die Reviforen, bas mußten wohl teine richtigen Muckers ober Pietiften fein, denn fie hatten nicht alles glauben wollen, mas in ben Buchern fand. Aber baß man gebn ober elf Schichte in ber Boche machen tonnte, bas batten fie noch jur Roth glauben wollen, aber mehr wollten fie nicht glauben. A

& Danach war der Brennofen abgefühlt, und der Brenner rief mich berbei; ba fand ber Bauführer icon und fagte: "Macht ichnell ben Dfen los, damit wir die Probe heraustriegen, der Berr Direttor will die Probe febn, er wird gleich fommen." Da hatte ber Baus führer eine neue fleine Maffe gemifcht, welche viel Quary und gang wenig Thon enthielt, und hatte daraus feche Stuck fleine Pfannen: ffeine formen laffen gur Probe, Die maren biesmal mitgebrannt worden, und ber Brenner hatte fie auf die lette Thonschicht obens auf legen muffen, damit man fie gleich zuerft befommen tonnte. Da brachen wir eiligst ben Ofen los, ba ließ fich ber Bauführer von bem Brenner einen Probestein reichen und befah ibn und legte ibn wieber auf den gebrannten Thon jurud, wo er gelegen hatte. Aber als er ben Direftor fogleich fommen fab, ba langte er fich ben Stein wieder herunter und wollte ihn vorzeigen, aber ber Direftor beachtete es nicht, fondern trat gang bicht an den Dfen und fragte: "Wie ift ber Dfen geworden?" ba fagte ber Bauführer: "Gehr ichon, herr Direttor", Da fragte Diefer: "Ift benn ber gange Dfen voller Thon?" ba fagte ber Bauführer: "Dein, nur hier vorn fteht eine fcmale Schicht Thon, Dabinter feben lauter Steine und Dufen, und bier ift ein Probestein, bas ift bas, mas fie munichen." Da überreichte er ihm ben Stein. Da brach ber Direftor ben Stein mitten burch mit leichter Mube, wie man einen Zwieback gerbricht und befah fich den Bruch lange und ftrich ein paarmal mit bem naffen Fingern barüber bin, aber man fonnte ben gangen Stein gwischen ben Ringern gerreiben. und ob der Direttor davon befriedigt mar als er megging, das meiß ich nicht, benn er bat nichts batu gesagt. Da mußte ich wieder die Schubfarre friegen und in die Transportfolonne eintreten, und ben gebrannten Thon nach bem Rollergang ichieben, aber als man ben oberften Thon weggenommen batte, foweit, daß man darüber bins megfeben fonnte, ba batte man einen fchonen Unblid! Da lag alles

durcheinander, Steine und Dusen, heil und zerbrochen und war die reine Verwüssung. Da hatte sich der Brenner nicht vorgesehn beim Einsetzen, beim Aufbauen der Feuerungszüge, und hatte vielleicht Steine dabei verwandt, die noch lange nicht trocken waren oder zu murbe, und die Jüge waren eingebrochen und alles zusammengefallen, und der Ofen hatte nicht ziehen können. Der Bauführer hat die Verwüssung gesehen, aber ich war grade mit einer Karre voll Brocken unterwegs, und als ich wiedersam, da war er schon wieder weg, und ich weiß nicht, was er dazu gesagt hat, aber der Direstor kam nicht wieder und ist nichts davon gewahr geworden.

A Als der Ofen wieder geräumt war, da kam Befehl: es sollte diess mal Quarz gebrannt werden. Da wurde der ganze Osen mit Quarz besetzt, den man nun wieder Tag und Nacht herbeikarren mußte. Aber ich mochte den Osen mit sammt dem Brenner und dem Baustührer nicht mehr sehn und wünsichte mich weit weg und mochte mit solcher Arbeit nichts zu thun haben, denn sie war wahrhaftig nicht billig, aber desto schlechter, und wenn sie sertig war da wollte sie tein Mensch haben. Und man konnte auch gar kein ordentlicher Mensch dabei bleiben, denn man war bei dem ewigen leberschichten ganz schlapp geworden; man mochte gar nicht mehr ordentlich essen und schließ blos noch auf Raub.

a Da war unterdeß auch der kleine Andau am Hauptgebäude in Betrieb gekommen und waren etwa ein halb Dugend Mann darin beschäftigt, und der Bauführer hatte ihnen ja wohl etwas Unterricht gegeben, aber die brauchten keine Ueberschicht zu machen und man hörte daß sie täglich bis anderthalb Thaler verdienten. Über ob es die Nevisoren gewesen sind die dem Bauführer den Hals gebrochen haben das weiß ich nicht; man wurde gewahr, daß er abgehn wollte, und er belästigte uns nur noch wenig.

& Da war es, glaube ich, um biefe Beit, als wir im Dfen Quars

gebrannt hatten, da verreifte ber Direttor auf acht ober vierzehn Tage, namlich nach feiner Braut, benn er wollte Sochzeit balten. Aber als er jurud fehrte, ba wollte ihm bas Werf bes Abends einen Rackeling bringen, aber weil wir feinen Meifter batten, fam eines Rachmittags ber Meifter aus der Giegerei in dem fleinen Unbau, wo ich grade beschäftigt mar, nage Steine in Die Trodenfammer gu tragen, und machte befannt: "Morgen Abend fommt der herr Direftor wieber, ba wird bas Bert einen Rackeling veranstalten. Die gampions find ichon eingetroffen von Sannover, wer fich baran betheiligen will: Berfammlung im Sotel Remwer! Abmarfch acht Uhr! Beitrag 71/, Sar!" ba wollte ber Meifter wieber weg, aber als bie Runden von 71/2 Sgr. borten, ba erfchrafen fie alle gufammen. Aber ber ben größten Schred gefriegt batte, bas mar eben ber Sands langer, ber früher bei ben Maurern war und welchen ber Bauführer mit 15 Grofchen bestraft batte megen bem Bier bolen, ba fragte ber Meister: "Wiefo?" ba fagte der Freund: "Ja, wir gehoren boch ju bem herrn Bauführer feinen leuten!" Da fagte ber Deifter mit tuchtiger Belehrung: "Das ift boch einerlei, wer mitgeben will, fann mitgebn; aber ber Berr Bauführer bat Die Steinfabrif gar nicht mehr, bas ift vorbei, es ift ichon ein Underer bafur bestimmt." Da wußte ich Bescheid, und hielt die Zeit für gunftig, um von dem Dfen weggutommen, aber junachst machte ich ben Facteljug mit, und ging am andern Abend bei guter Zeit nach dem Berfammlungsort um nicht ber lette ju fein, aber es mar ichon übervoll und murbe ein tüchtiger Bug. Da ging ber Bug nach ber Wohnung bes Direftors ba fland er am Tenfter mit feiner Frau, und als die Dufit fchwieg, ba hielt ber Platmeifter mit fraftiger Stimme eine Unfprache, fie war nicht allzulang, aber ich habe fie nicht behalten konnen. Aber was der herr Direttor darauf erwiederte, das war nicht fo lang, bas habe ich behalten. Da lag er im offenen Kenffer, aber er fprach

nicht fo laut wie immer auf bem Werte ober wie der Platmeifter, fondern er fprach faum fo laut, daß man es verfieben fonnte und fagte langfam: "Deine Freunde! Raum von meiner Reife guruck gefehrt, erfreut und überrafcht Ihr mich burch Eure Theilnahme. Meine Freunde! gleich wie Ihr beute meiner gedacht babt, fo werde ich in Zufunft allezeit auch Euer gebenken. Meine Freunde, ich bante Euch." Da freute ich mich, daß ich mitgegangen war, und mich nicht nach ben Undern gerichtet hatte, aber es geht munderlich ber in der Belt, und fam balb anders als der Direttor wollte. a Da borte ich, daß auch ber Unschreiber fort wollte, und als er mir eines Nachmittags bestellte, daß ich diese Nacht wieder dableiben mußte, ba fagte ich: bag mir bag nicht gefund mare, und bag ich bag nicht aushalten konnte mit ben vielen Ueberschichten, und er follte fo freundlich fein und mich in die Wertstatt mit eintreten lassen. Da machte er mir gar feine Schwierigfeiten, fondern fagte: "Da wenn Sie bas nicht aushalten tonnen, ba bleiben Gie morgen frub in ber Bertstatt, ba tonnen Sie mit bei bas Formen gebn", und gleichsam wie jur Entschuldigung Diefer feiner eigenmachtigen Sandlungs: weise fette er zweimal nachbrucklich bingu: "Beil Gie franklich find!" Ueber Diese Worte flutte ich, benn mir fehlte weiter nichts. aber demnach mußte ich ja wohl frantlich aussehn, aber bas machte mir nichts aus, und ich war herglich froh, daß ich jest von dem Dfen wegfam.





## Bei ben Formern

a brachte mich der Anschreiber am andern Morgen nach dem kleinen Andau. Dort waren an den drei Seiten, an denen sich die Fenster befanden, rings herum derbe Banke oder vielmehr Arbeitstische ans gebracht, woran das Formen geschah, und in dem

ganzen übrigen Raume dazwischen waren die Regale errichtet, welche zur Aufnahme der geformten Steine dienten. Da zeigte mir der Anschreiber einen guten Eckplatz an vor einem Fenster, und gab mir eine Kanalsteinform und sagte: ich sollte mir nun ansehn wie es die Andern machten.

a Die Former in dem kleinen Neubau bestanden aus 2—3 Mann, die vordem bei den Maurern gewesen waren und die ich gut kannte, und außerdem hatte sich noch ein Weber dazu eingefunden, sowie ein alter lahmer Töpfer und ein Zigarrenmacher. Dieser war an der Bank mein Nachbar und sormte ebenfalls Kanassteine, da sah ich ihm zu wie ers machte, da machte ichs auch so und hatte zum Krübstück meinen ersten Stein fertig.

A Denn die Sache ging gar langweilig und umständlich: wenn man die Form geöffnet hatte und der Stein fertig dastand, dann war das Putzen daran die Hauptsache. Da hatte Jeder bei seinem Handwerks, zeug ein Schlachtermesser, das tauchte man immer wieder ins Wasser und strich damit an dem Stein herum: vorsichtig 25 mal an der einen Seite und 26 mal an der andern, und hinten und vorn, und 27 mal oben drüber, bis man meinte es wäre genug, dann hörte man damit auf, und trug das Brett mit dem Stein ins Regal. Da hatte ich den ersten Tag zwar nicht soviel Steine gemacht als die

andern, aber ich hatte dennoch i Thir. 6 Sgr. verdient, denn das Formen war alles Affordarbeit, und die Steine wurden stücks weis bezahlt. Aber schon am nächsten Tage ließ sich noch ein zweiter Anschreiber in der Bude sehn, und gegen Abend kam der Inschensähr, der die Sießerei unter sich hatte, der hatte auch die Steinsabrit übernommen. Da reichte ihm der disherige Anschreiber, ein Zimmersmann, den täglichen Arbeitszettel zu, da nahm diesen der Inschenischreicht an, sondern wies ihn zurück und sagte: "Nein, nein, das soll der Andere machen, der soll das Anschreiben thun." Da kam der Zimmermann am andern Worgen nicht wieder, und der Andere nahm seine Stelle ein; und es war ein langer lahmer Weber, der am Stocke ging.

& Es aab zwei Gorten Ranalsteine: fleine und große, aber große murben nicht soviel verbraucht, ba fam der Unschreiber und fagte: es ware eine Ungabl große bestellt, Die fonnte ich machen; ba nahm ich die große Form und in 4 Tagen hatte ich die bestimmte Ungabl fertig. Aber ich hatte dabei absichtlich nicht soviel verdient, als die andern, welche fleine Steine machten, aber tropbem fam bes Abends ber Anschreiber und fagte: "Es thut mir leid, ber Inschenishr bat an Diefen Steinen pro Stud brei Pfennige abgezogen, ich babe es ihm gefagt: baß es große fchwere Steine maren, aber es bat nichts genutt; ich fann nichts bafur." Diefes mar ber erfte Abzug, aber außer, bag ich etliche Grofchen Geld babei einbufte, fam mir die Sache nicht fchlimm vor, benn es gab fur biefe Steine einige breißig Pfennige Stucklohn, und man fonnte ibrer leicht mehr bavon machen, wenn man an jedem einzelnen Steine nicht fo lange berumgeputt batte. Aber Jeder hütete fich, vielmehr zu verdienen, als täglich 1 Thir. 10 Gar, und über anderthalb Thaler ging wohl feiner binaus. Dazu konnte man Die Leute fast fammtlich nicht als fraftige Arbeiter bezeichnen, von benen man batte schwere Arbeit verlangen fonnen, und bald war der eine Handlanger frank, und bald der Weber, und bald war dem Zigarrenmacher nicht wohl, und waren alle brufikrank und konnten keinen Staub vertragen, und der alte Löpfer kriegte zuweilen den Saufkoller, dann war er auch krank; aber es waren ja auch keine Arbeiter, sondern Former.

a Da fam der Unschreiber und brachte eine maffive eiferne Bacts fteinform und beftellte: ich follte Bacffteine machen, und zwar von ber nämlichen feuerfesten Masse, aus welcher die Ranalsteine geformt wurden. Aber diefe Maffe mar febr fteif und feft, und mußte es fein, weil die Ranalsteine hohl waren, und die Daffe wurde mit einem bolgernen flachen hammer in Die Form binein geflopft. Da war ich verlegen und fragte meinen Rachbar um Rath, aber diefer war unverlegen und zeigte mir, wie ich es machen mußte, und machte mir ben erften Stein fertig. Aber er machte es ebenfo wie bei ben Ranalsteinen, und nahm zuerft den Petroleumlappen und wischte Die Form damit ordentlich aus, dann schnitt er mit dem Deffer ein entsprechend großes Stud von der fleifen harten Maffe ab, und flopfte und malte und ballte auf bem Tifche den Ballen gurecht und ftellte ibn in die Form und flopfte nun mit bem bolgernen Schlegel auf ber Daffe berum, bann brebte er bie Form um und fah nach ob bie Ecten ausgefüllt maren, aber ba fehlte es, ba fnetete er Die Maffe mit ben Daumen binein bis die Eden voll waren und floufte noch einmal nach, dann fchnitt er vermittelft eines zwischen zwei Rnebeln befestigten Drahtes Die überschüffige Maffe von der Form berunter, und nahm ben eifernen Streicher aus bem Baffer und ftrich bamit ben Stein fchon glatt, bann bob er die Form von dem Stein ab, ba war er fertig, ba fagte er: "Fertig, fo wirds gemacht, jest brauchft Du ihn blos noch ju pupen." Da formte ich auf diefe Art einige Tage lang weiter, aber ich fann nicht mehr fagen, wieviel Steine ich taglich ges macht babe, oder wieviel Beld es dafür gab, aber ich verdiente eben

foviel, als ob ich Ranalsteine gemacht hatte. Aber mir war babei nicht gang wohl gemefen, bennich warimmergu ber Meinung, daß die Steine auf einfachere Urt gemacht werden tonnten, aber die Daffe mar fo feft. baß man fie nicht anders bearbeiten tonnte als mit dem Schlegel. & a Danach betam ich fleine Pfannensteine zu machen, Die maren ins Geviert taum fo groß wie die Bacffteine, waren blos reichlich einen Boll bick, aber zu biefen Steinen befam ich eine andere Gorte Maffe, und die war auch nicht fo fleif, ba machte ich bas anders. Da rieb ich bie Form nicht nach jedem Steine mit Petroleum ab, fondern fectte fie blos ins Baffer und bann marf ich ben Ballen in Die Form binein, ba war er ohne Beiteres gut ausgepreft und bie Eden ge füllt. Aber ich muß auch fagen, wie ich an biefe Runft gefommen bin, benn von ungefahr batte ich bas nicht thun tonnen. Als ich bas erfte Jahr in Eisleben noch an ber Chauffee arbeitete, ba wohnten meine Eltern por ber Stadt und wir batten por ber Thur einen freien Plat, ba mar es Commertag, ba lief ber Bater ein paar Rubren Braunfohlen anfahren, bavon mußte ich Roblenfleine formen. bamit wir im Winter Feuerung hatten; ba ftand ich auf, wenn es Lag murbe und maifchte ein paar Schubfarren voll Roblen ein und gof Baffer baju und ging mit ben Rugen binein und trat alles ichon flar und durcheinander, und der alte Roblenandreas borgte mir junachft eine Form und lebrte mich ben Roblenbred mit ben Sanden geschickt binein zu werfen, und die Korm batte Bwischens mande und murben auf einmal immer 5 Steine fertig. Aber wenn ber Raffee fertig mar, bann mufch ich mich und ging nach ber Chauffee. Und des Abends machte ich wieder bas nämliche Stuck, fo lange ich feben fonnte und bis die Roblen alle verarbeitet maren. Und bie Arbeit wiederholte fich jedes Jahr, fo lange ich zu hause mar. a Ule ich die bestimmte Ungahl Pfannensteine fertig batte, follte ich wieder die gewöhnlichen neunzolligen Mauersteine machen. Aber

da wollte ich auch diese viel lieber in die Form hinein werfen als hinein hammern, und als die Daffe für mich gemischt murbe, ging ich nach bem Thonschneider und schüttete noch etwas Baffer babei und pafte auf, daß fie nicht fo fürchterlich bart und fleif gerieth. Da ging bas Werfen noch beffer als bei ben fleinen Pfannenfleinen. und machte mir Spaß und fnallte orbentlich, wenn ber Ballen in bie Form flog. Da wurden die Undern bald aufmertfam, und famen nach und nach alle und faben mir ju, aber fie lachten barüber und gingen lachend wieder weg, aber nachher waren fie bange, bag ich ben Lohn verderben murde. Aber das that ich nicht, benn dafür putte ich jeden Stein genfigend lange mit bem Schlachtermeffer, grabe fo wie fie es alle machten. Aber ber eine handlanger hatte nicht ges lacht und fehrte jurud und fab mir wieder ju, aber biefer mar einer ber erften gewesen, von benen, die gleich vom erften Unfang an in Die Steinfabrit gefommen maren, und als ich jest wieder einen Ballen in die Form geworfen batte, ba fagte er: "Du machft es ja grade fo wie der Berr Direttor." Da ließ ich die Form fein und mandte mich um und fragte: "Rann denn der Direttor einen Stein machen?" ba fagte ber Dann febr ernfthaft und bestimmt: "Jas wohl fann ber Direftor einen Stein machen!" ba fragte ich, mober er bas mußte, ba fagte er wieder mit großem Ernft: "Das weiß ich weil ich babei gestanden babe; ber Direttor bat grade neben meinem Plat geftanden, ba habe ich bas mitangefeben, ich fage Dir: baß ber einen Stein machen fonnte!" ba fragte ich, mann bas ges wefen mare, da fuhr er fort: "Das war gleich ju Anfang, da wollte ber Direftor unferm jegigen Inschenjohr zeigen, wie die Steine ges macht wurden, da bat er fieben oder acht Stud hintereinander meg gemacht, bas ging aber! bas batteft Du einmal feben follen! bie Mermel von feinem Uebergieber hatte er fich aufgeschlagen und musch querft mit einer Burfte bie Form aus, aber nachber, jedesmal wenn

er einen Stein gemacht batte, bann nahm er fein weißes Tafchens tuch und fchlug und ftaubte bie Form inwendig damit rein und bann gings wieder los, ba machte er bas grade fo wie Du, aber die Maffe war noch harter als Deine ba, aber er hatte Forsche, bas fage ich Dir; ba fand ber Inschenjohr neben ibm, ba hatte er wieder einen Ballen fertig und bob ibn mit beiden Urmen boch in die Sobe und wollte ibn in die Form fegen, ba trat ber Inschenishr ein Studden gurud, aber ba bielt ber Direftor an und legte ben Ballen wieder auf den Tifch und zeigte mit dem Urm neben fich herunter und fagte ju bem Infchenibhr: "Dein nein, bleiben Gie bier nur ftehn, und feben Sie fich bas gang genau an!" bann fab er gu, ob ber Inschenishr auch aufpaßte und bann schmetterte er ben Ballen in die Form rein, daß es frachte." Da fragte ich ben Mann noch weiter und ob ber Direftor Die Steine auch geputt batte, ba fagte er: "Dein geputt bat er fie nicht, aber feine Steine maren alle egal schon." Da friegte ich vor dem Direftor noch mehr Respett, und that mir leid, daß ich bas nicht felber batte mitanfebn fonnen, aber ich freute mich, daß ich mit bem Steine machen auf richtigem Wege war, im Fall er einmal fame und nachfabe. Da gab mir ber Un: schreiber lauter diese Mauersteine zu machen und ich triegte vorläufig teine andere Korm mehr in die Sande. Aber es dauerte gar nicht lange, ba theilte er mir mit, bag ber Inschenjobr einen ziemlich bes beutenden Abzug an meinen Steinen gemacht hatte, wiewohl ich faum soviel verdient batte wie die andern. Aber bas machte mir wenig aus, ba machte ich eben täglich ein paar Steine mehr, und verdiente wieder eben foviel.





## Der neue Meifter

er Direktor besuchte die Arbeitsräume öfters, aber hier unten in unsern Stall kam er nur selten rein, sondern dann ging er immer in die obere Werkstatt, in welcher die Dusen geprest wurden, da stand er dann sorgenvoll und sah sich die Dusen an, und der

Schweiß brach ihm allemal dabei aus und wußte feinen Rath. Da batte er eines Tage einen fremden Inschenjohr mitgebracht, fie hatten die Dufen befehn, da hatte der Direttor fchlieflich gefagt: "horen Gie, ich glaube das Ding bier geht nicht ohne Meifter!" da hatte der Fremde gefagt: "Ja ich mußte mohl einen Mann, aber -mehr batte man von feiner Rebe nicht verstanden, aber ber Direttor batte bann gefagt: "Das fann alles nichts helfen, wir muffen einen Meifter ber baben." Aber barnach mar bald bie Rebe bavon, bag wir ju Reujahr einen Meifter befamen, und furg vor Beibnachten hatte ber Direftor einen Mann mit in die Wertstatt gebracht und ibm die Dufen gezeigt, ba batte ber Fremde gefagt: "Die Dufen find ju lang, wenn fo eine lange Dufe foll grade bleiben, da gehort schon viel dazu; fo lang werden die Dufen bei uns nit gemacht. Ift denn der Fugboden bier auch grade? wenn der Fugboden nit gang grade ift, da bleibt die Dufe auch nit grade." Das maren Renners worte, die der Fremde da gesprochen hatte, und mar ohne 3meifel ber Meifter gewesen ber ju Reujahr tommen follte. & Da war ich zwei Jahr nicht zu hause gewesen, ba nahm ich mir

& Da war ich zwei Jahr nicht zu haufe gewesen, da nahm ich mir biese Weihnachten 14 Tage Urlaub und fuhr nach hause und fehrte am 6. Januar früh morgens wieder zurück und war müde und ging zu Bett und schlief ben ganzen Bormittag. Aber ber heilige Dreis

tonigstag ift in Osnabrud ein Reiertag, an welchem wenig gethan wird, und ich war nebst reichlich einem Dugend Anderen im Wirthes baufe in Quartier, aber fie feierten beute faft Alle, und als ich fung por Tifche in unfer Efgimmer fam, ba waren fie alle verfammelt, aber ba fragte mich Giner: "Willft Du einmal Guren neuen Meiffer febn? ba vorne am Tenfter fieht er." Da hatte fich ber Meifter bei feiner Ankunft ebenfalls in biefem Wirthsbaufe einquartirt, ba fonnte ich ibn jest beseben: er war ein großer vollständiger Mann von 48-50 Jahren und rauchte eine furge Pfeife und trug tros dem Reiertage nicht febr flabtische Rleidung und flatt Stiefeln niedrige Schuh, und die Andern fagten: er fabe aus wie ein alter Bauer, aber mir tam er nicht freundlich vor, fondern finfter. Aber er mar nicht allein, fondern batte noch einen Verwandten mitgebracht, einen Reffen ober bergleichen, ben nannte er hannes. Der mar ebenfalls stämmig und ichon verheirathet, aber er war mehr als einen Ropf fleiner wie ber Meifter, ber bagumal Wittwer war. Da war bas Effen aufgetragen, ba fette man fich ju Tifch. Aber im Sommer, wenn die Maurer viel ftarter vertreten waren, ba mar regelmäßig eine gange Ungahl bagwischen, Die vor und nach bem Effen ftill für fich die Sande falteten und ein wenig beteten, aber jest waren nicht viel dazwischen, aber als fich der Meister mit hannes an die lange Eftafel festen, ba beteten fie ebenfalls. Aber Sannes mar bald damit fertig und fing an ju effen, aber der Meifter wollte gar nicht wieder aufhoren und betete fo lange, daß man meinte, er wollte gar nicht effen, und mar auffällig, und ich habe vorher und nachber bei Tifche teinen Menschen so lange beten febn als ben Meifter hoppe. Da mertte ich, daß er fatholisch mare, aber das machte nichts aus, und die Wirthsleute, benen die Wirthschaft gehörte, maren ebenfalls fatholifch, und gingen jeden Conntag, eines ums andere, einmal in Die Rirche. Aber ber Meifter batte fich burch die turge Dufenrede,

Die er vor drei Wochen gethan batte, bei mir viel Achtung verschafft. und als er endlich fein Gebet nach Tifche beendet batte, ba mabrte es nicht lange, da machte ich mich mit ihm befannt. Da war ber Mann gang umganglich und gesprachig aber giemlich gonnerhaft. aber fein ernftes entschiedenes Wefen gefiel mir, und nach einer Beile machte er ben Borichlag: wir wollten alle brei einen Spatiers gang burch die Stadt machen und irgendwo einfehren und ein Glas Bier trinfen. Da machten ber Meifter und Sannes ihre Tabats pfeifen zurecht und zundeten fie an; wir machten langfam eine fleine Runde burch die Stadt und schließlich gingen wir nach Schaums burge Reller und festen uns an einen leeren Tifch und batten etwa eine Stunde gefeffen, als wir wieder weg wollten. Da bolte ich Gelb raus und legte brei Grofchen auf meine Difchede, benn wir batten brei Runden Bier getrunten, ba griff ber Meifter mit beiben Sanden in feine Tafchen und fühlte ein wenig darin umber und fab ben hannes an und fagte: "Ich habe mein Portemonnaie vergeffen", da fühlte hannes in feine Tafchen und fagte: "Ich babe auch nichts bei mir." Aber da roch ich gleich Lunte, aber ich stellte mich nicht überrascht und fagte, als ber Meifter mich anfab: "Das fann paffiren." Da holte ich wieder Geld raus und legte noch feche Grofchen auf den Tifch und gablte bie neun Grofchen an Schaums burgs Johann, und gingen alle brei meg. Aber ba mar ich etwas gedankenhaft und einfilbig geworben. Die Gefellschaft wollte mir mit einem Mal nicht mehr paffen, und als wir in die Babnhofes ftrage einbogen, ba ging ich vom Burgerfteig berunter und feste meinen Beg mitten auf ber Strafe fort. Aber ber Deifter und Sannes maren noch befto gesprächiger und mittheilfamer geworben und folgten mir alebald nach und nahmen mich in die Mitte und wir gingen alle brei mitten auf ber Strafe. Aber ba vergaß ich balb alles andere und borte bem Meifter ju, benn er fing jest ploglich

an von der Berkftatt ju fprechen, mas er bisber nicht gethan batte, und außerte febr lebhaft und bestimmt feine Unficht barüber und über die Arbeit und über die Leute, und wie es anders werden follte und mußte. Aber wir gingen gang langfam, benn ber Deiffer fprach oft fo lebhaft und erregt und ging oft von der Seite, um mir dabei ins Geficht feben ju tonnen und führte dabei Urms und Sands bewegungen aus, Die nicht ohne waren, und fummerte fich babei nicht um die vielen geputten leute, die des schonen Wetters und Reiertags balber auf ber Strafe rechts und links baber gingen und oft nach und herübersaben. Da waren wir folcher Urt beinabe bis an die Brucke gefommen por dem Neumarkt, ba that er eine Meußerung über die Leute in der Werkstatt und wollte meine Unficht bavon boren, ba fing ich an und fagte: "Das weiß ich nicht, aber es find einige bawischen, die -" aber weiter fam ich nicht, benn ba fiel mir der Meister energisch in die Rede und fagte: "Ich verfiebe, ich verfieh! ich weiß es schon, ich verfieh! da find einige von den Gelbfüßen mifchen!" Diefen Ausbruck verstand ich nicht und mas bamit gemeint mare, ba fab ich ben Meifter an, ba fab er roth aus im Geficht, ba griff er nach dem Abguß feiner Tabatpfeife und nahm Die Pfeife aus dem Munde und ftrectte den Urm damit weit aus in Die Bobe und fab mich feierlich ernft an, und rief mit ungeheurer Bestimmtheit und schlecht verhehltem Born: "Die friegen ich aber! Die friegen ich aber! Das follen Gie einmal febn, Die friegen ich!" Und bei jedem Sage hob er die Pfeife drobend wieder bober. Da jog er den Urm mit der Pfeife wieder ein und budte fich etwas und fam mir mit dem Geficht gang nabe und fagte balblaut und vertraulich: "Ich will Ihnen einmal etwas fagen: wenn ich - Gie find boch tatholifch?" ba schüttelte ich ben Ropf und fagte: "Dein, ich bin nicht tatholisch." Da waren wir grade auf der Brucke ans gefommen als ich die Antwort gab, da ftectte der Meifter fchnell feine Pfeife wieder in ben Dund und ging eiligst links ruber bis an bas Brudengelander, und Sannes, der an meiner rechten Seite gegangen mar, ging eben fo eilig rechts ruber bis an bas Gelander, weiter tonnten fie porerft nicht, aber wenn bas Gelander nicht mar. wer weiß, wie weit fie ba gelaufen maren. Da hatte ich gang une erwartet meinen Willen und war die Gefellschaft los, aber fie fcbritten jest beibe gut aus bis ins Quartier, und ich folgte langfam nach. Aber ich mochte jest nicht mit ihnen zusammen Raffee trinten, und ging in Die Gafffinbe und ließ mir ein Glas Bier geben, und bedachte Die Sache. Da hatte ich ben Meifter ichon gang fchon tennen gelernt und freilich feche Gilbergrofchen bafur bezahlen muffen, aber das war nicht schlimm, dafür wußte ich nun auch, wie manche Ratholifen, wenn fie unter fich find, die Evangelischen nennen. Das tonnte gut werden, und ich tonnte mir als Gelbfuß nur allerlei gewärtigen, aber es mar eine hauptfache, bag ber Meifter das gefagt hatte, und daß ich es mußte und mich vorfeben tonnte, und war schon neugierig, wie er es anfangen wollte, um mich ju friegen. Da ging ich dem Meiffer Diefen Abend aus dem Bege und trant am andern Morgen den Raffee eilig, um bei Zeiten forts gutommen und nicht in Gesellschaft des Meisters nach dem Werte zu achn.

A Alls der Meister nachber in die Werkstatt kam, da stellte er den Hannes neben mich an meine Bank und ich mußte demselben die Halse von meinem Plage abtreten, was mir grade nicht angenehm war, aber sonst war er diesen Worgen ganz freundschaftlich und sprach ganz aufrichtig zu mir und sagte daß es zwar etwas enge wäre, aber das sollte uns beiden nicht schaden, wir sollten uns nur zusammen vertragen, und ich sollte mich in den Hannes schiesen und ihm etwas behülslich sein und ihm manchmal einen Eimer Wasser holen oder dergleichen, dann würde sich die Sache schon machen.

Denfwurdiafeiten

18

Aber einen Eimer Baffer babe ich bem Sannes nie geholt, benn die Arbeit mar ber Art, daß jeder felbft genugend und überfluffig Beit hatte, fich fein Baffer felber zu holen, und hannes mar zwar etwas fleiner als ich, aber er batte Knochen wie ein Bar. Er hat es auch nie von mir verlangt, und wir haben uns gut vertragen gufammen, benn er war fonft fein übler Rerl, mit bem man etwa nicht hatte austommen tonnen. Wir haben auch nur furge Beit jusammengestanden, dann bolte ibn der Meifter meg an ben Brennofen; bort batte er ben Brenner bavon weggeschieft, und gab dem hannes einen anderen Rameraden dabei. Denn fie verftanden beide die Ofenarbeit. Aber den Quary brannten fie nicht mehr im Dfen, fondern ben ichichtete hannes auf einem freien Plate auf und baute Buge und Ranale mit ein und fullte diefe mit Roblen und ftectte fie schließlich an und machte Feldbrand, und batte bamit viel weniger Umftande. Aber weil der Außboden in der Dufenwertfatt nicht eben war, da mußten die Zimmerleute lange treppenartige Bante aufbauen, barauf fanden die Dufen, immer eine Reibe über der andern, wie beim Gartner die Blumentopfe. Auch anderte der Meister das Mag von Thon und Chamotte, aus welchem die Dufen: maffe bergeftellt mard, und batte fein eigenes Rezept fur die Difchung, aber bas ließ er Reinen wiffen, und bas Abmeffen und Mifchen mußte immer hannes thun. Dazu ließ er die Dufen ein wenig fürzer machen und überwachte genau das Trocknen, da waren von Stund an alle Dufen brauchbar.

a In der Beffemerhutte brauchten fie täglich Masse, zum Befestigen und Berschmieren, und stellten sich den steifen Brei selber her auf dem Kollergang, aber sie hatten nicht die rechte Mischung, und der Stahl fraß sich durch und lief weg. Da kam ein Arbeiter aus der Bessemer und erzählte das in der Werkstatt, da hatte es der Meister mit angehört, da schnitt er mit dem Messer einen großen Fegen von

der Düsenmasse ab, und gab es dem Arbeiter und sagte: "Dahier, nehmt das einmal mit, und probirt einmal, od das besser hält." Da ging der Arbeiter damit ab, aber nach ein paar Stunden kam er wieder und sagte zum Meister: "Der Inschenjähr aus der Bessemershütte läßt fragen, wie die Wasse gemacht würde." Da fragte er, od die Wasse gut gehalten hätte; da sagte der Arbeiter, daß sie vorzügslich gewesen wäre und sie wollten jeht gleich solche Wasse mahlen. Da sagte der Meistermit Nachdruck: "Sagt nur zu Eurem Inschenjähr: Das wollte ich ihm nicht sagen! sagt nur: Das könnte er von mit nit ersahren!" damit war die Sache abgemacht.

& Den Tagelobn befferte ber neue Meifter feinen Freunden bald be: deutend auf, aber vom Affordlobn jog er nichts ab, und wenn Abjuge tamen, bas mar nie feine Schuld, fondern gefchab fiets gegen feinen Willen. Aber die Affordlohne maren vom Anfang ber viel ju boch und konnten feinen emigen Beftand haben, benn die Arbeit brachte bas unmbalich ein, was fie toffete. Aber bas Duten an ben Steinen wollte ber Meister nicht baben und brachte es schnell ab. Da war es eines Morgens bem Zigarrenmacher recht mobl, ba machten wir beide Diefelbe Gorte fleine Ranalsteine, ba rief er mir beim Anfange bes erften Steines froblich und guter Dinge ju: "Wir beiden wollen doch beut morgen einmal um die Wette arbeiten, wer die Meisten machen fann, ich ober Du! haft Du Luft?" ba fimmte ich ju, ba rief er: "Boran, wer bis Frühftuck bie Meiften hat! Bepp!" ba fchlug er an die Form, ba ging bas Sviel los, ba batte er jum Frühftud 13 Stud fertig und ich 15, und da es pro Stud 2 Sgr. gab, ba hatte er bis Fruhftud 26 Sgr. verdient und ich einen Thaler, da fonnten wir uns nach Frühftuck Zeit genug nehmen bis jum Feierabend um noch 6-8 Stuck hingugumachen. Damals wollte aber ber hamburger Raufberr fein Geld mehr ichicen und hatte geschrieben, daß man fich durcharbeiten mußte. Da mar

der Direktor verlegen und bestimmte, daß die Arbeitszeit vorläusig verkürzt würde, da fingen wir erst morgens acht Uhr an, und um 5 Uhr nachmittags war Feierabend. Aber in der Steinsabrik war das Unglück nicht groß, da machte Jeder so viel Steine, daß er einen Thaler verdiente, aber es hat nicht lange gedauert, etwa 4 Wochen, da wurde wieder Worgens 6 Uhr angefangen und ging wieder bis Abends 7 Uhr, wie vordem.

a In unserer Gastwirthschaft ift der Meister nicht lange in Quartier geblieben, benn es war ihm zu theuer; er war febr geizig und faufte fich weber Bier noch Schnaps, und hatte am liebsten ein Quartier gehabt, fo wie ich, als ich zugereift tam, fur 71/2 Ggr. pro Lag, aber diefe Zeiten waren vorbei. Endlich hatten ihm ein paar gute Freunde aus ber Wertstatt ein anderes Quartier beforgt bei einem Bimmer: mann; ba jog er eines Abends bei uns aus. Er ging nach bem Abendeffen nach oben, und tam mit einem fleinen Bundel unterm Urm wieder herunter, und vor dem Ladentisch im Sausflur blieb er fiehn und bezahlte. Da fragte ihn die Wirthin, marum er ausgoge; da fagte er, daß ihm das Effen ein paar Mal nicht geschmeckt batte. und daß ihm auch ein hemd gestohlen worden ware. Aber ba fam er in Noth, benn es mochte ibn obnebin im gangen Saufe Riemand leiden, da murde die Wirthin laut, denn fie batte gutes Mundwert, und rief durch die Berbindungsthur ins Bimmer, wo wir noch alle versammelt fagen: "Sab ich benn Spitbuben im Saufe! fommt einmal raus, bier ift ein hemb gestohlen worden!" ba fam ber schon bejahrte Wirth haftig gur Thur rein und fuchte mich und jog mich am Urm und fagte: "Wir wollen ihn verhauen, aber fchnell, fomm schnell, eb ber Kerl weggebt!" Aber meinen Meister zu verhauen. hatte ich feine Luft; aber der Alte schlug noch gang gern, nur war er wohl bange, daß er dem großen Meister nicht gewachsen war allein, und wollte blos etwas Beiftand haben, ba lief er gurud in ben

Sausflur, da ging der Meiffer aber ichon durch die Sausthur, da gab ihm der Wirth noch einen fraftigen Ruftritt mit und rief: "Raus Sallunte", und machte die Sausthur gu. Da fam die Wirthin und machte die Thur wieder los und rief ihm nach: "Der heuchler!" bann tam fie ins Bimmer und ergablte: ale ber Meiffer gefommen ware, ba hatte fie ihm vom Bifchof an alle fatholischen Beiftlichen nennen muffen, die in ber Stadt waren, wie fie hießen und mo fie wohnten, das batte er fich alles aufgeschrieben und batte fie gleich Die erften Tage alle besucht, und hatte ein Packchen fleine Bucher bei fich gehabt von Bruderschaften oder mas es gemefen mare, die batte er mitgenommen, der Seuchler, und weiter hatte er ja nichts gehabt, und fie glaubte gar nicht, daß er zwei hemden gehabt batte. & Von der Zeit an fing er an mich zu schädigen und wollte mich friegen, und ftellte mich fleißig im Tagelohn an, und wenn bei ber Transportfolonne oder irgendmo ein Tagelobner fehlte, ba mußte fein anderer als ich heran; und das war um so niederträchtiger, da er meinen Tagelohn von 23 Sgr. nicht erhoht hatte, mahrend er ben Bigarrenmacher neben mir mit 28 Gar, bedacht batte. Aber ber war freilich fatholisch, und an Tagelohn tam er felten ober gar nicht bran, aber andere befamen noch mehr wie ber. Auch hatte schon lange vorber der Direttor eine Pramie eingeführt; namlich wer einen gangen Monat hindurch vom erften bis jum letten jeden Werktag gearbeitet batte, und mar die gange Zeit über nicht ein eine giges Mal zu fpat gefommen und war nicht frant gewesen und hatte feinen Urlaub genommen, ber befam nach Ende bes Monats pro Tag 11/2 Sgr. nachgezahlt. Da ich nie feierte noch frant mar noch gu fpat tam, habe ich biefe Pramie mit einer einzigen Ausnahme immer erhalten, fo lange fie in Rraft mar, aber ich wollte blos fagen, wie es fich mit der Ausnahme verhalten bat. Das war Montags Morgen, da fam ber Meifter und fagte ju mir: "Lagt Euch feine

Maffe bringen beut Morgen, ju Frühffuct geht Ihr ins Tagelobn!" Aber ich batte, wie alle andern, noch einen Rest Masse liegen vom Sonnabend ber, bas fab ber Meifter gang gut, und beshalb batte er vom Krubstuck gesprochen. Da verarbeitete ich bie Daffe, ba batte ich 6 Sgr. verdient, aber es war faum 8 Uhr und mar noch eine balbe Stunde Zeit bis Frühftud, aber ich mar mifmuthig, weil Die Boche schon wieder so schlecht anfing und ich schon wieder ins Tagelobn mußte, und batte gar feine Luft mich vor Frubftuct gu melben, und ber Deifter batte ja felber bestimmt, mann mein Lage: lobn anfangen follte und überdies batte ich ja vollftandig einen Vierteltag Tagelobn verdient. Alfo machte ich meinen Tifch wieder fauber und verhielt mich bis Frühftud, und nach demfelben meldete ich mich in Tagelohn, und die Sache war gut. Diefer Fall hatte fich gleich ju Unfang bes Monats ereignet; als nun ber Monat vergangen war, und die Abrechnung fam, da war auf meinem Lobns gettel die Rubrit "Pramie" burchgestrichen, aber neben ber Rubrit "Strafe" fanden 5 Sgr. angefchrieben. Der Meifter aber bielt fich für gewöhnlich oben in ber Dusenwertstatt auf, wo ig noch mehr Former beschäftigt maren, und mo auch fein Ratheder fand, und wenn er nicht grade etwas wollte, da dauerte es manchmal lange, bis er fich in unferm Anbau feben ließ. Da ging ich gleich am andern Morgen binauf nach dem Meifter und fragte nach der Pramie und nach der Strafe und überreichte ihm meinen Lohnzettel. aber nach einigem hinundberfragen fagte er in gang aufrichtigem Tone: daß er von der Sache nichts mußte, aber er wollte einmal nachsehn und ich follte vorläufig wieder gehn. Aber ich war taum wieder an der Arbeit, ba fam der Meiffer und blieb bei mir fichn und fagte: "Das ift mir ein Rathfel, ich weiß nicht wie bas jugebt." Da rief er ben Zigarrenmacher an und fragte: "Sabt Ihr benn Die Pramie befommen?" da antwortete der Zigarrenmacher beffürzt, aber

bestimmt: "Ja", da fagte der Meifter: "Na da weiß ich nicht wie bas jugeht", und ging wieder weg. Aber ba vergaß ich meine eigene Sache, benn ich batte feinen fleinen Schred gefriegt, als ber Bie garrenmacher Ja fagte. Wie mar benn ber an Die Dramie ges fommen? Das war ja gang unmöglich, ber batte ja einen gangen Sag gefehlt! Denn ich mußte es gang genau, und es war fo gewiß wie Umen in der Rirche: ber batte einen gangen Sag gefehlt. Da fonnte er ig die Pramie nicht anders befommen, da mußte ibm ber Deiffer diesen Sag mit angeschrieben baben, entweder im Sagelohn oder im Afford, anders mar es ja gar nicht möglich! Na bas waren mir aber faubere Runden, und ich batte fie iest beguem alle beibe friegen tonnen, aber ich mochte fie gar nicht baben. Da fam gleich nach Mittag ber Meifter wieder an und fagte: "Jest weiß ichs wieder: Ihr braucht Euch über Die Strafe gar nicht zu mundern, bafur babt Ihr bes Morgens eine balbe Stunde auf der Bant gefeffen, benti's Euch nur nach!" Damit lief er auch fchon wieder binaus, und ich babe lange gegrübelt, wenn bas wohl mochte gewesen fein, bag ich außer Frühftude: oder Besperzeit batte eine halbe Stunde auf der Bant gefeffen, bis mir jener Montag Morgen einfiel, wo ich eine halbe Stunde verbummelt batte. Aber von meinem Plate aus ging ber Gang fchnurgrade an der Mauer entlang bis an die Thur, und wenn ich die balbe Stunde auf der Bank geseffen batte, bann murde ich ben Meister schon gesehen haben, wenn er tam, und hatte mich gebutet vor dem friegen, aber tros allem Nachdenken konnte ich mich nicht entfinnen, den Meifter gefehn zu baben, und es blieb weiter nichts übrig, wenn er mich nicht gesehen hatte, bann mußte es ibm Einer gefagt baben; und anders fonnte es nicht gut fein, benn fonft wurde mir ber Meifter doch wohl fogleich bas Bergeben und die Strafe porgehalten baben. Da batte es ber Meifter gang vergeffen gehabt, daß er mich beimtich mit 5 Sgr. bestraft batte, und mußte

sich erst einen halben Tag lang darauf besinnen, aber da konnte ich die Prämie freilich nicht kriegen. Und er hatte auch nicht mehr daran gedacht, daß er dem Zigarrenmacher seinen Fehltag angeschrieben hatte, denn sonst hätte er ihn nicht vor meinen Ohren nach der Prämie gestragt, denn der wurde ganz bestürzt.

& Wenn die fatholischen Feiertage maren, da murbe auf bem gangen Wert gearbeitet wie an allen andern Arbeitstagen, aber Die tatholischen Arbeiter in der Steinfabrit, gwar nicht alle, aber die meiften, feierten bann. Aber als ber Deifter fam, ba murbe an Diefen Feiertagen in der Steinfabrit gar nicht gearbeitet, Da fcbloß er einfach die Bude gu. Dieses hatte er wohl schon ein halb Dutend Mal hintereinander gethan, da fam wieder ein folcher Feiertag, da war grade der Brennofen am brennen, da tam der Meiffer nach: mittags an und fagte: ich fonnte morgen frub wiederfommen und ben Brennofen bis jum Abend feuern, aber ba gab ich ihm abe schlägige Untwort, da sagte er fich abwendend: "Na das schadet nichts, aber wen nimmt man benn dazu, da ift man ja verlegen", da frabte der Zigarrenmacher laut: "Na wenn ich aber Meifter ware, das wollte ich ibm zeigen!" da fagte der Meifter unwillig zu ibm: "Uch haltet doch Euer Maul, das fennt Ihr Leute ja nit. Ich fann bloß diejenigen Leute dazu zwingen, die die Arbeit gewöhnlich thun, und die die Arbeit regelmäßig thun, und zu der Arbeit dazu gehören. Wer das Feuern gewöhnlich thut, den fann ich dazu zwingen, aber andere Leute nit. Aber das ift nit fcblimm, gar nit fcblimm, das friegen ich!" Bon da an paßte ich noch mehr auf, daß er mich nicht friegen follte, benn er verftand feinen Spaß. Aber er gedachte mich am erften ju friegen, wenn er mich jeben Lag Schubtarre fabren ließ, und wenn ich einen halben Dag geformt batte, ba nahm er mich wieder dabei weg. Da fam folcher Urt der nachste fatholische Feiertag beran, ba bief es Tage vorber: "Wer morgen arbeiten will, fann

arbeiten, die Bude bleibt log"; wie bas getommen ift, weiß ich nicht, aber feitdem blieb die Bude an fatholischen Feiertagen wieder los, und wer arbeiten wollte, fonnte arbeiten. Aber ich war bas Reiern an diefen Tagen gewöhnt; es hatte mir nicht übel gefallen, und ber Schaden fam wenig in Betracht, benn ich hatte ohnebin täglich Schaben genug, und ba ich außerbem nie feierte, ba wollte ich auch diefen Feiertag zu meiner Erholung ausnuten und feierte und richtete mich nach ben Ratholifen. Da batte ich nicht ben geringffen Urg gehabt, bag mich ber Meister beswegen wollte triegen, aber Laas darauf gleich nach Frühffuct tam er an: "Co. Ihr babt Euch gestern 15 Grofchen Strafe verdient, ber Feiertag geht Euch nichts an, wenn Ihr funftig feiern wollt, mußt Ihr mich erft um Urlaub fragen!" Da batte ich mir tros aller Borficht einen balben Thaler Strafe geholt, aber das hatte ich ihm nicht zugetraut, sonft batte er Die Freude nicht erleben follen. Aber das tonnte bem Deifter alles nichts helfen und er ward mir lacherlich. & Schlieflich wollte er mich gar nicht mehr haben, sondern wollte mich wegiagen, und wußte es nicht anders anzufangen: ba mußten feine Runden eine falsche Anklage wider mich vorbringen, denn ich hatte fie alle gegen mich und mar die reine Berschwörung. Da fam eines Bormittage nach Frühftuck der Meifter herunter in unfere Unbauwertstatt und stellte fich mitten in der Bude auf und rief mich zu fich und wollte Bericht über mich halten. Da ging ich nach bem Meister bin, aber ba gingen noch mehr von ihrer Arbeit weg, und famen bin und umftellten mich, da mußte ich mich verwundern, benn ich mar gang abnungsloß, mas bas bedeuten follte. Da that der Meifter eine gang dumme, aber feindselige Frage an mich über eine Arbeit, mit ber ich gar nichts zu thun gehabt batte, ba merfte ich Gewitter und fam gleich ju Berftande und fagte mit gutem Bewiffen: "Das weiß ich nicht." Da tam mir ber eine Zimmermann mit seinem Gefräße gang nahe und schrie mir hestig ins Gesicht: "Du lügst! Du lügst!" Da kriegte ich einen kolossalen Ekel und kam aus dem Häuschen, da sagte ich so halbwege laut, als wenn sie alle taub wären: "Was? lüge ich? Laufekerl versluchter! dreckiger Schmierlappen! lüge ich?" da gingen sie alle weg, ein Jeder nach seiner Form und der Zimmermann war der eiligste, da fragte ich den Meister laut: "Was will denn der arme Köter von mir?" aber statt der Antwort drehte er sich um und ging aus der Bude. Da war die Lust wieder rein, da ging ich langsam nach meiner Form, und hörte wie sie alle sleißig formten, und Keiner mehr ein Wort sagte, aber ich war den ganzen Tag noch erregt und that wenig, und verdiente kaum den Tagelohn, denn sie hatten mich da wegbeißen wollen. Da kam der Weister zur Einsicht, daß er mich so nicht kriegen könnte, und ließ mich vorläusig in Ruhe und trat nicht mehr so seinds selig gegen mich auf.

A Aber nicht der Meister, sondern der Buchhalter oder der Inschensohr hatten im Laufe der Zeit schon ein paar Mal Abzüge ges macht, aber je mehr sie abzogen, je mehr verdienten die Kerls, nur sie mußten freilich nach und nach immer mehr Steine machen. Das mals hatte sich ein junger Bursche eingefunden von etwa 16—17 Jahren, der hatte seine Arbeit mit einem andern vereint an der Rohrresse, da presten und sormten sie Rohre und machten sie sertig, und verdienten schönes Geld dabei. Und das war ein ganz hübscher schlanker arbeitsamer Junge, der an der Röhrenpresse sicherlich eben soviel und noch mehr that als der kränkliche Weber, und freute sich darüber, daß er so schönen Verdienst angetrossen hatte, und kauste sich zu seinen Sonntags auf, und als gegen Mittag die Johanniskirche aus war, da blieb er auf dem Kirchplaß siehn, und holte seinen Lohnzettel aus der Tasche, den er bei der gestrigen Zahlung erhalten

hatte, und ftudirte benfelben. Da murben bie Leute bald auf ben jungen Mann aufmertfam und freuten fich und faben ibm bald Einige über die Achseln gu, mas in dem Zettel fand, und famen noch mehr Reugierige bingu, und er zeigte erfreut ben Zettel umber. Aber babei mar ber Lohnzettel einem Berfehrten vor die Augen getommen, benn am Montag Morgen fam ber Inscheniobr nach bem Meister und theilte ibm ben gangen Borfall mit, und machte ibm Bormurfe, indem er fagte: "Denten Gie doch einmal an: bas ift ja nicht erlaubt, daß fo ein Junge monatlich 40 Thaler verdient, bas ift ja unerhort!" Da machte ber Meifter ein bummes Geficht, als ob er gang mas Reues erfahren batte, und ichalt nachber ein wenig in der Wertstatt umber über den dummen Jungen, aber er fonnte nicht verhindern, daß gar bald wieder ein erflecklicher Abzug fam, ber die gange Affordarbeit umfaßte. Aber ich hatte 40 Thaler bigber nie in einem Monat verdient, noch vor dem Meister feiner Zeit mar ich nur ein paar Mal auf einige breißig Thaler getommen im Tagelobn; bas fam von dem Brennofen ber und ben vielen leber: schichten, aber nachber bei bem Meister tam ich felten über 22-26 Thaler binaus, benn ich mar zu oft im Tagelobn, Ueberschichten aber brauchte ich nicht mehr zu machen.

A Rur einmal, als mich der Meister nach dem Standal einige Zeit hatte in Ruhe gelassen, da kam ein Monat, in welchem ich ebensfalls 40 Thir. bekommen habe. Da stand in der Düsenwerkstatt am Fußboden in einer Ecke ein niedriger, aber massiver hölzerner Rassen, wohl vier Quadratmeter groß, dazu gehörten 2 Mann, die warfen die steisgemahlene Düsenmasse mit Gewalt handvollweise in den Kassen und klopsten sie immer wieder mit hölzernen Hammern fest, damit sich die Masse gut verbinden sollte, und wenn die Lage etwa sechs Joll hoch war, dann gingen sie mit reinen Holzschuhen darauf berum und klopsten schließlich alles recht schön glatt und esal, die es

Reierabend mar, bann fonnte die Maffe bes Rachts über ruben. Aber am nachsten Morgen batten fie ein Dag, Damit theilten fie Die Maffe in gleichmäßige Streifen ein, beren jeder reichlich feche Boll breit und eine Elle lang war, bann fachen fie mit einem Graten Die vorgezeichneten Streifen ober Ballen ab und nahmen fie aus bem Raften und legten fie auf einen Tifch, bis der Raften leer mar, bann begann diefelbe Arbeit wieder für den morgenden Tag, und maren einen Tag wie alle Tage genau diefelbe Ungahl Ballen und aus jedem Ballen wurde eine Dufe gepreßt. Aber ber langliche Ballen war vierfantig, wenn er aus dem Raften fam und die Dufenpreffe mar rund, wie ein Ranonenrohr, ba fand ein britter Arbeiter mit einem flachen Solzhammerchen an einem Tifch und flopfte bamit ben vierectigen Ballen rund, bamit er leicht in die Breffe geschoben werden fonnte, aber bas Preffen beforgten zwei weitere Mann und maren fomit täglich funf Mann bei diefer Arbeit beschäftigt. Der Berdienst dabei mar gang gleich, und verdiente der eine so viel wie der andere. Ich weiß nun nicht mehr genau, wieviel Dufen damals gepreßt wurden pro Lag, aber es waren swischen 30 und 40. Dies Rundflopfen der Ballen batte bisber ein alter fleifer Ackerburger gethan, bem ber Ropf recht tief swifthen ben Schultern faß, ber einige Meilen entfernt wohnte; er fuhr jeden Samstag Abend nach Saus, und die Leute ergablten, wenn er wiederfame, bann ginge er allemal erst mit seinem Sandford nach der Meisterwohnung und lieferte da Eier und Butter ober Speck oder Burfie ab. Der Mann batte ben Posten schon so lange inne gehabt als ber Meister ba mar, aber ob er nun Geld genug verdient batte und mehr nicht baben wollte, oder ob ihm die Brühe schließlich theurer wurde als das Fleisch, genug, er fündigte feinen ichonen Doften und borte auf. Da tam am Erften bes Monats fruh der Meister in den Anbau und nahm mich von meiner Arbeit weg und fagte: ich follte bier alles liegen laffen und

rauf tommen nach der Dufenarbeit. Da stellte er mich an ben Tifch. ba mußte ich die Ballen rund flopfen, ba fagte er: "hier fonnt Ihre aushalten." Aber am Letten bes Monats fagte er gegen Abend bofe: "Morgen fruh pactt Ihr Eure gebackenen Birnen bier oben gusammen und geht wieder bin, wo Ihr bergefommen feid." Dies ist der Monat gewesen, in welchem ich über 40 Thaler ausbezahlt befam, und es ift mir feitdem nicht wieder paffirt. Aber es war die bochfte Zeit, daß mich der Meister von diesem Wosten wieder erlöfte. denn langer konnte ich es nicht aushalten, wenn ich mich nicht über: geben follte, denn es mar jum lebergeben. D pfui Luder! pfui Luder bundert und ein Mal. Golche Arbeit! ben gangen Sag nicht gu wiffen mas man vor langer Beile anfangen foll! blos die eine Auf: gabe, den Meifter, der neben dem Tifche auf dem Ratheder fist, ju unterhalten und ihm die Zeit zu verfürgen und die Grillen zu ver: jagen. Dhne alle Mube und Gorge, ohne allen fleiß und ohne Arbeit befam man da monatlich 40 Thaler ausbezahlt, und die Rrafte und Renntniffe bes jungften Ganfejungen im Lande genügten dazu vollständig. Aber die andern vier Mann mußten für das Geld boch wenigstens etwas thun ben Lag über, aber meine Arbeit mar ja gut und gern und pläffirlich in einer halben Stunde gethan, und ich glaube gar: es waren nur 28 Ballen, an benen ich täglich bie Rander platt zu flopfen hatte. Ď.

A Aber unterdeß verschafften dem Meister ein paar gute Freunde eine Braut in der Umgegend, da verheirathete er sich wieder; er zog bei dem Zimmermann wieder aus, da war die Freundschaft auch bei denen vorbei. Und die Freundschaft mit Hannes ging auch zu Ende, denn der Meister war gar zu habgierig, und schädigte zulest auch den Hannes; da kündigte dieser und machte fort und bekam auf einem anderen Werke eine Meisterstelle. Uber vorher beschwerte er sich noch bei seinen Kameraden über den Meister und daß er ihn

belogen hatte, und es mare damals gar nicht mahr gemefen, bag ibm mare ein bemb geftoblen worben, und bas Effen batte ihm gang aut geschmeckt, aber bas Gelb bafür hatte er nicht geben wollen. & & Aber wiewohl es bem Meister ficherlich weh gethan batte, baß ich ben Monatslohn von 40 Thalern für mich allein eingestrichen batte, behandelte er mich bennoch ferner nicht feindfelig und schädigte mich nicht mehr absichtlich, und ließ mich noch einmal merten: daß er es jest aut mit mir meinte. Da batte ber Beffemerinschenishr bem Meifter fagen laffen: er follte Jemanden an ben Rollergang fellen. ber bas Unschreiben bort besorate. Da lief mich ber Deiffer beraufs rufen vor bas Ratheder und fagte mir bas und bot mir ben Boffen an. Aber es war ichon zu viel geschehen, und ich mochte nichts Raberes mit bem Meifter zu thun baben und ihm por allen Dingen nichts verdanken. Und war herzlich froh, wie ich von der Kaulenzerei am Dufentische erloft mar, und wollte feinen Faulengerpoften wieder haben. Dazu konnte fich ber Inscheniohr ja viel beffer felber einen geeigneten Mann aussuchen, ber vielleicht zu anderer Arbeit nicht fabig mar. Da lehnte ich bas Unerbieten ab, ba fagte ber Deifter: daß mein Tagelobn natürlich erhöht werden follte, aber ich lebnte ab: ba fragte er nach bem Grunde, ba fagte ich: baf ich ben Staub beim Rollergang nicht vertragen fonnte, ba fagte ber Meiffer: "Ach mas ba, Staub, Staub, Ihr habt ja bei bem Rollergang weiter nichts zu thun, wenn Ihr Eure Rotigen gemacht babt, ba geht Ihr wieder raus an die frifche Luft; bas bischen Unschreiben mas ba ju thun ift, babei wird Euch wohl ber Teufel nit holen." Da fagte ich: "Nein, die Sache ift mir nicht gefund!" da machte ich, baf ich wege tam, da schiefte der Meister nachber einen Undern bin, der fich beffer baju eignete. d





## In ber neuen Steinfabrit

nzwischen war auch die neue Steinsabrik sertig, und war geräumig und ganz schön eingerichtet und war dach ein kleines Resselhaus angebaut, wo der Damps tessel stand. Auf dem äußersten Flügel besand sich der Dorrchuppen, daran grenzte der Raum für die

Rollergänge und den Steinbrecher, dann fam der Raum mit den beiden Thonschneidern, dann fam der große Raum für die Formerei, dann fam das Magazin für die fertig gebrannten Steine, und dann fam noch ein Andau, in welchem sich neben einander die beiden großen Brennösen befanden, und über der Formerei und dem Magazin war eine Treppe hoch noch zwei große Säle, wo ebenfalls gesormt werden konnte.

a Da kam die Zeit, wo wir umziehn mußten. Es gab dadurch viel Arbeit im Tagelohn; wir mußten die Regale in den bisherigen Werkstätten abbrechen und die Latten nach dem Neubau tragen und ebenso die Tische und Banke und das sämmtliche Handwerkszeug. Aber mich hatte der Meister schon über einen Monat lang vorher in beständigen Tagelohn gekriegt, denn der Wischengrund in dem ganzen Neubau mußte erst 4—5 Fuß hoch aufgefüllt werden, da mußte ich Zinder und Usche hinein karren, und hatte die ganze Zeit siber weiter gar nichts als meine 21 Sgr. täglich. Darnach konnten erst die Regale und Tische und Bänke aufgestellt werden und dieses war jest eben aus dem Gröbsten geschehen, aber der Betrieb konnte noch nicht gleich beginnen und der Ressel noch nicht angesteckt werden, weil in der Maschinenstube noch nicht alles in Ordnung war.

aus hamburg tommen und fich bas Wert einmal ansehen wollte, und er follte fchnell fein Möglichstes thun, damit er in dem Reubau etwas porzeigen fonnte, bamit ber Berr etwas zu feben friegte. Aber es war nicht moglich ben Maschinenbetrieb so schnell in Orbe nung zu bringen, ba murbe fchnell ber Gaul wieder eingesvannt an bem alten Thonschneider und mußte laufen und Maffe mablen, und jeder Former erhielt feinen Plat und mußte fein Gerath berbei bolen und fich fertig machen jum formen, und die Transportfolonne schob die Maffe nach dem Reubau und vertheilte fie, da mußten wir ben folgenden Lag alle formen, und Jeder eine andere Gorte Steine, aber Die Bretter mit den geformten Steinen mußten wir alle in ein und daffelbe Regal flecken, nämlich in die vorderfte Front, an welcher der Direktor den Raufmann vorbei führen wollte, damit er die Steine feben follte. Da war die vorderfte Front am Abend giemlich befett, und der Meifter batte alle Fenfter und Thuren öffnen laffen, damit die Steine schneller antrocknen und nicht fo frisch geformt aussehen follten, und der Raufmann fonnte glauben, daß alle Regale fo voll ständen. Aber es war ju Unfang Mary und ber Meifter hatte nicht daran gedacht, daß es noch frieren fonnte, da war des Rachts ein ftarter Froft gefommen und des Morgens, als man fam, blies ein schandlich scharfer Oftwind zu ben Fenftern und Thuren berein und die Steine maren alle erfroren. Da ließ der Meister die Kenster schließen und in dem großen eisernen Dfen, der vor der Front ftand, ein tuchtiges Feuer machen, aber als es ba etwas warm wurde da thauten die Steine auf und fielen und fprangen alle aus: einander und man tonnte jest erft feben, daß fie alle gufammen er: froren und fein einziger mehr zu retten mar. Da half das nicht, da fonnte nichts bavon vorgezeigt werden, und die Steine mußten schleunigst verschwinden, da trug man fie vorläufig geschwind mitten in die Regale, wo es ziemlich dunkel war und der Raufmann nicht binfam, bis die Luft wieder rein mar, dann murden fie auf ben Saufen geworfen und wieder umgemablen, aber man batte boch meniaffens wieder einen Tag Afford gehabt und etwas Geld ver: bient. Der hamburger mußte es freilich bezahlen, und mar ja ver: baltnigmäßig auch blos eine Bagatelle. Aber etwa nach neun Uhr fcon fam ber herr Direftor mit ibm an, fie machten einen Gang burch Die fammtlichen Raume, und damit mar die Sache fur die Stein: fabrit abgethan. Aber ben alten Beren batte ich ichon ein paarmal gefehn, benn er mar feit Unfang bes Berts fcon einigemal bas gemefen, um fich ben Stand ber Dinge anzusehn, aber biesmal babe ich ibn zum lettenmal gesehn. Da ging er bin, bochgewachsen, und trop feiner Jahre noch faft aufrecht, und, wie fonft, in feinem blauen bis oben zugefnöpften lieberrock und Inlinderbut, anspruchstos und faft ftugebedurftig, und flogte wider Willen Refpett ein. Aber Jahre barnach borte man, ba war ber Mann bankerott gegangen, benn fein Geld fat alles in dem Wert fest und das Wert brachte nichts ein. Die Maurer find baran nicht schuld gewesen, und haben bas Geld nicht verfaulengt und nicht vermuftet, benn fie baben normal gearbeitet, und die Maurerarbeit ift billig und gut gewesen. Aber bei ber Betriebsarbeit, ba ging bas Gelb jum Teufel. Wie es in ben übrigen Wertstätten bergegangen ift, bavon fann ich freilich nichts fagen, weil ich es nicht mit angesehn habe, und tann blos von der Arbeit fprechen, bei welcher ich beschäftigt mar. Es war auch laut ben Statuten bas Betreten ber Wertstätten, in welchen man nicht be: schäftigt war, fireng unterfagt.

a Das Formen der Kanalsteine und Rohre tam schon damals alle mählig ab, und bald wurden gar keine mehr gebraucht und gemacht. Statt dessen wurden desso mehr Mauersteine verlangt und seit dem Betriebe in der neuen Werkstatt thaten einige Mann nichts anderes als immer diese neunzölligen Mauersteine formen. Müßig gehn Ventwürdsteiten

fonnte man bei Diefen Steinen nicht mehr, benn es gab bergeit blos noch 10 Sar. Macherlobn für 100 Stud, und wenn man 1 Thir. 10 Ggr. verdienen wollte, mußte man 400 Stud machen. Die Leute find alle verschieden und dem einen ging die Arbeit geläufiger von der Sand als dem andern, so saben auch wohl dem einen seine Steine burchweg ichoner und vollfommener aus als bem andern feine. Aber auch fonft maren die Leute noch verschieden und mabrend der eine sich mit 350 oder 360 begnügte, war der andere nicht zus frieden, wenn er nicht regelmäßig 100 Stud mehr batte. Der eine fab barauf bag feine Steine tabellos waren, und achtete es nicht, daß er ein paar Groschen weniger verdiente, und der andere wollte por allen Dingen ein paar Grofchen mehr verdienen, und achtete nicht barauf, wie feine Steine ausfaben. Go tam es auch vor, bag manchmal einem nachgefagt murbe: er ließe fich mehr Steine beachlen als er mirflich gemacht batte, benn anfanglich murben bie Steine feinem nachgezählt, fondern am andern Morgen fam ber Unschreiber und fpater der Meifter und fragte blos nach, wieviel man gemacht hatte und ichrieb es an. Aber in ber neuen Bertstatt batte Reber mehr Plat und batte binter fich ein paar fleine Bocke fiebn, über welche ein paar lange latten befestigt maren, ba feste man vorläufig die Bretter mit ben Steinen, Die man fertig batte, auf Die Latten, ba maren auf jedem Brett brei Steine und wenn man bann 30-50 Bretter voll batte, jenachdem der Plat gureichte, dann fuchte man den Meifter auf und rief ihn berbei, bann murben die Steine gestempelt. Das geschab mit einem fleinen eifernen Stempel, auf welchem fich entweder ein Buchstabe oder eine Ziffer befand, da fonnte der Meifter die Steine leicht überfehn, und allemal in fein Rotigbuch notiren, und bann trug man die Bretter ins Regal und machte ben Plat wieder leer. Diefe Urt Kontrolle war gang gut, aber genau ging bas auch nicht allemal. Bald war ber Meiffer

nicht zu finden, bald hatte er feine Zeit, ober fprach mit Jemandem, von dem er nicht los fommen fonnte, und dann fam er nicht. Wir aber mußten ichon eilen, benn die Zeiten maren bereits vorüber, mo man lange fiehn und auf ben Meifter warten fonnte, wenn man was verdienen wollte. Dann befam man den Bescheid: "Stempelt Euch felbst", oder er fragte auch: "Wieviel Brett voll habt 3hr?" Da nannte man die Ungahl Bretter, dann fagte er: "Es ift gut", da mußte man Befcheid, bag er nicht fam und ftempelte felbft. A In der Zeit zwifchen Besper und Feierabend ging er aber gewohn: lich rund mit bem Rotigbuch, und fragte Jeden: "Bieviel?" Da nannte ibm Jeder die Angabl Steine fur ben beutigen Zag; ba batte man fie zwar noch nicht alle fertig, aber Jeder wußte doch, wieviel er bis Feierabend noch fertig friegte, und ber Meifter brauchte ben Rundgang nicht am andern Morgen zu thun, sondern konnte bie gange Arbeit bann gleich in fein großes Buch eintragen. Und ber eine fagte es bem Meifter laut, wieviel Steine er gemacht batte, fo daß es Jeder horen fonnte, und ber andere fagte es ibm fo leife, daß es Niemand hören konnte, und waren alle verschieden. Aber das konnte den Leisesprechern sofern weiter nichts belfen, denn man wußte des Abends gang genau, wer die meiften Steine und wer die wenigsten geformt hatte, und brauchte gar nicht bingufebn, benn wenn man nur darauf achtete, fo fonnte man an dem regelmäßigen Rlappen der Form bei Jedem boren: ob feine Steine schneller oder langfamer fielen, und ob er Jemanden überholte oder juruck blieb, aber Alles tonnte man freilich nicht wiffen. Und umgekehrt fragte auch ber Meiffer manchen laut von Weitem: "Wieviel?" und zu manchen andern ging er hin und fragte ihn vertraulich. a Als ich nach Osnabruck tam, da batte ich noch keinen Berffand: weder von Politik noch von den Parteien, denn ich hatte mich nie um bergleichen gefummert und war auch fein Zeitungslefer. Da

war ich nicht wenig verlegen, als 1871 die Reichtagswahl war, ba befamen wir am Bahltage ichon Mittags Feierabend, damit wir alle mablen fonnten. 3mar mar auf bem Stablmert nicht bas Beringfte befannt gemacht ober angeschlagen; wen man mablen follte, aber weil wir beswegen überhaupt Urlaub befamen und einen balben Lag feiern mußten: ba nahm ich bie Sache ernft und be: dachte, daß ich mablen mußte. Aber bergeit mar ich noch bei ben Maurern und mit einer gangen Angabl berfelben im Wirthsbaufe in Quartier, und es ging mabrend und nach dem Effen laut genug ber und ich borte, daß fie alle mablen wollten. Aber die Deiffen bavon fammten aus bem Gottingenschen und waren fatholisch und waren auch welfisch Gefinnte darunter und ich merfte, wohl daß die Ratholifchen und die welfisch Gefinnten gusammen hielten, um ein und benfelben zu mablen. Aber ba ich nicht fatholisch noch welfisch. fondern blos gut preußisch gesinnt war, ba mußte ich ben andern mablen, aber ber gefiel mir freilich auch nicht sonderlich, benn er war gwar nicht fatholisch und auch nicht welfisch, aber er war Bürger: meifter in Denabruck, und die Burgermeifter batte ich im Dagen, wenn ich auch nicht davon fprach. Aber es war weiter feine Ausmabl, da ging ich die Treppe hinauf und jog mich etwas um, und als ich wieder herunterfam, hatte ich Durft gefriegt von ben Potel fnochen, und blieb im Sausflur vor bem gabentisch fiebn, weil die Wirthin grade im Laden mar und ließ mir ein Glas Bier geben, ba trant ich bas Bier balb aus, ba fragte mich bie Wirthin: "Na folls jur Babl geben?" Da bejahte ich und trant mein Bier aus, ba fragte fie: "Wem mablen Gie benn?" Da fagte ich unbefangen: "Miquel", da fagte fie laut in belehrendem Lone: "Ach mablen Gie boch den Schweinehund nicht!" Da wollte ich Raberes von der Frau erfahren und wollte fie fragen und fagte: "Ja ich traue ibm auch nicht recht", - aber da wurde fie in die Ruche gerufen, da ging ich sehr beklommen aus dem Hause. Aber ich kannte den Kandidaten gar nicht und war blos deswegen mißtrauisch, weil er zu den Bürgers meisters gehörte, aber meine Wirthin mußte das doch wissen, da verlor ich das bischen Lust wieder und mochte den Bürgermeister auch nicht mehr haben und beschloß: garnicht zu wählen, und anstatt nach dem Wahltokal ging ich ins Gartlager Holz spazieren. Da war ich schnell meine Beklommenheit wieder los, und wunderte mich nicht wenig über mich selber, und wie ich auf die Gedanken gekommen war, daß ich hatte wählen wollen, und wollte mich in Zukunft nicht wieder mit solchen Gedanken befassen.

a Aber brei Jahr fpater ging bas namtiche Stud wieder los, nur weit feierlicher. Da batte ich mir schon ziemlich bas Zeitungslefen angewohnt in der Birthichaft und batte baraus gelernt, bag bie eine Vartei ultramontan und die andere liberal bieß und jede Vartei batte eine Zeitung, und beibe Zeitungen famen taglich nach ber Birthichaft; aber bas will ich verfichern! ba gingen einem bie Augen über! benn ich nahm bas Alles für Ernft, und las fich auch nicht anders als ob es Ernft mare. Aber am letten Tage por ber Babl batte ber Meifter in ber Berfftatt eine Befanntmachung mitgetheilt, Die ich nicht mit angehört hatte, ba fam er nach mir hin und fagte mit lauter Rommandoftimme: "Dabt Ihre gebort Dichel? Alfo morgen fruh fauber antreten, um gebn Uhr mit but und Stoct! Mann für Mann, ba follt ihr mablen! ba gehte im Buge nach ber Stadt, ba wird gewählt!" Da borte ich: daß fich morgen das gange Stahlwerf verfammeln und im Juge mit Rabnen und Dufit gur Stadt gieben follte jur Babl, aber dazu batte ich feine Luft und wollte mit dem gangen graulichen Spettatel nicht bas Geringffe gu thun haben, und blieb bei meinem Borfat: nicht zu mablen. Da wurde am Babltag garnicht gearbeitet, man batte ben gangen Lag frei und ich mar froh bag ich einen gangen Lag lang aus dem Staube beraustam,

und machte einen weiten Weg und febrte erft Abende beim. Da ging ich am andern Morgen wieder gur Arbeit, aber ich hatte taum angefangen, ba fam ein Befannter aus einer andern Wertstatt und fragte mich: warum ich nicht gewählt batte. Da mußte ich mich wundern woher der Freund das wiffen fonnte und fragte ibn das nach, ba horte ich: bag die liberale Partei geffegt batte und fie maren geffern Abend alle auf bem Schutenhof gewesen und batten bas Bier umfonft befommen und Butterbrodte baju und fie batten viel Epaß gehabt, und Giner batte guviel getrunfen und wollte immer noch mehr haben, da batten fie ibn rausgeworfen und ba batte er gerufen: "Bas? mitgestimmt: und ich werbe bier fo behandelt? na wart nur, bas werde ich mir merten!" Aber por Schluf batte ber herr Direttor ein Berzeichniß erhalten, in welchem Diejenigen Arbeiter verzeichnet waren, die nicht gewählt hatten, da hatte er die Namen berfelben laut verlefen, und daber mußte der Freund daß ich nicht gewählt hatte. Da wurde ich etwas angstlich, daß ich am Ende von ber gangen Geschichte noch Unannehmlichkeiten batte, aber bas dauerte blos bis Frühstud. Denn bald nach Frühstud tam der Meister ohne Roct und ohne Tabatpfeife, aber aufgeregt und mit rothem Geficht und ging mit großen Schritten bor meinem Plate auf und ab, und war augenscheinlich bei febr schlechter gaune und hatte fich den gangen Morgen noch nicht febn laffen in der Bert; ftatt, fondern mar auf feinem Zimmer geblieben; da mertte ich Gewitterluft und munschte, daß ich gestern gewählt batte. Da bielt der Meifter in feinem Sang inne und fragte mich mit erzwungener Rube, aber nicht unfreundlich: "Bo feid Ihr benn geftern gewefen, ich habe Euch ja garnit gefeben?" Da fagte ich: "Ich bin geftern über Land gemefen, ich batte einen nothwendigen Gang über Land." Aber ba legte er los und rief mit gewaltiger Stimme gornig und wuthend in die Wertstatt: "Das paffirt mir nit wieder! Ihr gangen

Rerle feid alle gufammen feinen Schuf Dulver werth! Go eine ver: fluchte Wirthschaft wie bier ban ich noch nit erlebt! Ich ban mich gestern Abend geschamt vor die Leute in der Bersammlung! Wie ein hornsbieb lauft man mit bem Buge burch bie gange Stadt! Laft mir nur den Michel laufen! der ift grade fo wie ich, der bat mehr Berffand wie Ihr alle gufammen! Das ift grade mein Mann! der bat gant meine Gebanfen: wenn er fich nur anders machte!" Da unterbrach fich ber Deiffer, benn er fah durche Renfter ben fleinen budligen Schreiber grade auf Die Steinfabrit gufommen und er trug ein großes blaues Beft unterm Urm, ba fagte er: "Na mas bringt benn ber?" Da legte der Schreiber eine Lifte vor, in welcher fich Jeder mit einem Beitrag ju ber geftrigen Mufit eintragen follte, aber ale ber Meister das borte, da fcbrieb er schnell eine übergroße Rull auf die Lifte und wies barauf bin und fagte: "Co, bas gilt fur meine gange Bertstatt!" Da nahm ber Schreiber bas Beft wieder unter ben Urm und ging bamit ab. Da fagte ber Meifter etwas befanftigt: "Das ift ichnell gegangen, wenn er überall folche Geschäfte macht, da laßt die Musikanten febn, wo sie das Geld berkriegen, ich babe feine Mufit bestellt." Da wollte der Meister weg gebn, aber ba mandte er fich noch einmal an mich und fam mir mit dem Geficht gang nabe und fagte wieder laut und bofe: "Da battet Ihr mir vorgeftern nur ein einzigs Wort zu fagen brauchen, ba wars gut, ba fam Die Sache anders!" damit ging er weg. Da war ich wegen der Wahlgeschichte beruhigt und hatte mir noch dazu die Bunft des Meifters erworben. & & Aber der Meifter bat feine Babl mehr erlebt, und fing ichon von Diefer Zeit an ju frankeln, und konnte bald nicht mehr aufrecht gebn fondern ging gefrummt und am Stocke, und einige meinten: er batte nicht wieder follen geheirathet baben. Dann fonnte er gulett nicht mehr nach dem Werfe tommen, und lag noch ein paar Monate elend im Saufe, ebe er farb. Da bedauerten einige ben Meifter, weil er

por feinem Ende noch foviel hatte ausstehn mußen, aber ein Arbeiter, ber den Meister ichon früher gefannt batte, ber bemertte dagu: "Ja bas fann einem freilich leid thun, aber er bat viel auf dem Gewiffen, er hat es verdient, weil er die armen Leute in Sorbe fo gezwiebelt bat. Da mar ein armer Mann, ber batte eine Sandlieferung nach dem Werte, da fam es fo weit, daß er ju bem Mann fagte: wenn Ihr mir nicht bis über acht Tage 300 Thaler verschafft, da hort Eure Sandlieferung auf. Das mar eine Schande, ber Mann mar felber arm, aber er hat die 300 Thaler geschafft." Dann ergablte der Arbeiter weiter: "Da batte der Direftor in Borde eine neue Thonprobe erhalten, und wollte fich davon überzeugen, ob der Thon beim brennen fcwinden thate, ba gab er dem Meifter ein Studchen Thon, damit er es in den Brennofen legen und mitbrennen follte beim nachsten Brand. Der Direttor batte bas Thonfrucken vorber gang genau mit bem Birtel abgemeffen; er traute bem Meifter nicht, und als der Ofen fir und fertig und verschmiert war und angestectt werden follte, da fam er und verlangte das Stücken Thon noch einmal zu seben. Da mußte einer durch die Keuerthur in den Dfen friechen, wo das Thonflücken vorn auf der Feuerbrücke fland und mußte es wieder beraus holen. Und da fam die Sache and Tages: licht: der Meifter hatte ben Thon rundum schon beschnitten und bes schabt, da mußte er freilich schwinden."

A Als der Meister starb, war von allen den Formern, die ich ansfänglich in dem kleinen Andau angetroffen hatte, Keiner mehr vors handen. Ein paar davon waren gestorben; die Andern, als man das Geld nicht mehr so leicht verdienen konnte, hatten nach und nach alle ausgehört. Der Lette davon war der Zigarrenmacher gewesen. Freilich wegen dem Verdiensst hätte er noch nicht ausgehört, aber er hatte schwache Brust und konnte den vielen Staub in der neuen Werkstatt nicht vertragen. Diesen Zigarrenmacher hatte ich

mit fammt bem Meifter vorher noch einmal arg geargert. Das war wieder einmal: da waren alle Uebrigen am Formen und ich war im Tagelohn, da wurde im Brennofen eingefest, da mußte ich trockne Steine berbei fabren, ba tam unvermuthet ber Inscheniobr an ben Dfen und nannte mir eine Gorte Steine und fragte mich: wieviel ich ben gangen Tag bavon machen fonnte. Aber von der Gorte murden menig verbraucht, und maren wohl feit einem halben Sabr feine mehr gemacht worden, da mußte ich mich erst darauf besinnen, dann fagte ich: "80-100 Stud"; Da fagte Der Inscheniohr nichts und wollte schweigend weggebn. Da fiel mir ein, daß man jest viel mehr Steine fürs Geld machen mußte als noch vor einem halben Jahre, da rief ich: "Nein, man fann mehr machen! ich glaube man fann 120-150 machen!" Da fehrte ber Inscheniohr wieder um und fagte justimmend: "Naja 150, fo habe ich auch gedacht! ba gebn Sie also morgen fruh dabei und formen diefe Steine, und wenn Sie 150 machen, da follen Sie auch gutes Geld verdienen." Aber ebe ber In: scheniohr zu mir in ben Ofen gefommen war, da war er bei dem Meister und bei bem Zigarrenmacher gewesen, aber bas mußte ich nicht. Da hatte er mit dem Meifter gesprochen, aber ber hatte gefagt: "Mehr Steine tonnen nit gemacht werben, ba fragen Gie boch bie Leute felbst." Da war der Inscheniohr nach dem Zigarrenmacher ge: gangen, und hatte ben gefragt: Bieviel Steine er machen tonnte, ba hatte der gefagt: "Achtzig." Da batte der Inscheniobr gefagt: "Sie muffen mehr machen konnen als achtzig", ba batte er zur Antwort befommen: Denn ich noch mehr machen foll als achtia, da will ich mich lieber todtschießen." Danach war der Inschenjohr an den Dfen gefommen. Da fonnte ich am andern Morgen wieder merten, wie mich der Meifter anschmieren wollte, denn er ließ meine Maffe auf den einen Boden tragen, auf welchem fich feine Regale und feine Bretter fondern blos ein Formtifch befanden, und wo ich die Steine ber Reibe nach auf ben Rugboben feten mußte. Da mußte ich ieben Stein mit ber Korm von ber Kormplatte abgieben, und in ber Korm an Ort und Stelle tragen, und wenn ich bas nicht gludlicherweise gefonnt battte, ba mare ich schon verlegen gewesen, wenn mir bie Balfte Steine Dabei unter ben Tifch geflogen maren. Denn auf Diefem Boben murben fonft nur gang große fchmere Steine geformt, Die 15.20. und mehr Rilo fchwer waren, aber da wurde die große Korm gleich an ben Rußboden gefiellt, wo der Stein feben follte, und dann warf man Die Maffe handvollweise in Die Form. Aber Die Gorte, woich 150 Ctuck machen follte, das waren große Pfannensteine, aber fie wogen nicht viel schwerer als ein gewöhnlicher Mauerstein; fie maren breit und flach, und die Bretter, auf welche fie fonft gefest wurden, waren bes fondere breit, oder man legte zweischmale Bretter nebeneinander. Aber da famen im Laufe des Tags bald der eine bald der andere und bald der Meifter und überfaben fchweigend die Bahl der Steine und gingen wieder weg, denn gegen Mittag wurden fie ichon gewahr, daß ich meine 150 Steine bis jum Reierabend ichon fertig friegte, und als ber Deiffer um 5 Uhr zum anschreiben fam, da zählte er fie nach, da fehlten noch feche Stud, aber da fagte er vertraulich und bedauerlich: "Das hatt ich nit von Euch gedacht, das ift nit ichon, wenn einer dem Andern den Lohn verdirbt; was hat Euch das jest genust? das Geld battet Ihr auch fo verdienen fonnen, grad fo gut, aber fo mas, bas muß man nit thun." Da fagte ich: "Ja Deifter ich habe bas boch nicht gewußt, ich war ja im Tagelohn, als der Inschenjohr in der Werkstatt war, da habe ich das nicht gehört." Aber ich hatte ihn ftatt beffen viel lieber gefragt, ob ich beut Abend noch gebn Stud Steine babei machen follte bei meine 150, aber bas durfte ich nicht thun, denn er schädigte mich darnach immer ju arg. Da fagte ber Meifter verächtlich: "Ach mit Eurem Inscheniohr! wenn ich Euch nichts gebe, ber giebt Euch schon lange nichte!" Damit hatte er freilich recht, ba schrieb er meine 150 Steine an und ich machte die fehlenden 6 Stück noch dabei; da habe ich in drei Tagen 450 Stück gemacht, da waren es vorläufig wieder genug, da kriegte ich Ordre: damit aufzuhören. Aber als die Zahlung kam, da hatte ich die drei Tage jeden Tag anderthalb Thaler verdient, da hatte der Inschenjöhr den Preis für 100 Stück auf einen Thaler festgesetz, und hatte somit 15 Silbergroschen abgezogen; denn bis dahin hatte es anderthalb Thaler gegeben für 100 Stück. Ich hatte auch sonst keinen Bortheil von meinem Verdienst, denn da nahm mich der Meister wieder in Tagelohn, da mußte ich vier Tage hinters einander naße Thonschollen zwischen die beiden Vernnösen sahrun, und bekam zur Zahlung, wie gewöhnlich, von allen Formern das wenigste Geld.

& Aber tros allem Elend mußte man dem Meifter das laffen, daß er Bandel geschafft batte, und batte gleich im Unfang andere Maffen bergestellt und brauchbare Dufen gemacht, und hatte am Brennofen Befcheid gewußt, und fich vor allen Dingen den Brenner vom Salfe gefchafft, und es wurde von der Zeit an im Brennofen nichts mehr vers dorben, und hatte noch fo manche andere gute Sache eingerichtet und pereinfacht, an die fein anderer gedacht batte. Aber er batte entweder nicht freie Sand genug gehabt ober er war mit feinen Renntniffen gurfickgeblieben, benn alle die Mauersteine, die wir machten, mit benen war man feineswegs gufrieden, benn fie wiederftanden bem Reuer nur Schlecht und wenn fie gute Steine haben wollten, ba mußten fie fich von auswarts welche ichicken laffen. Aber fonft batte er die Arbeit alle ins Bleis gebracht, und die Leute in der Formerei am Rollers gang und am Thonschneider und die Dfenleute, da fannte Jeder feine Arbeit und ging alles im Gleife weiter und mar infofern ber Meifter scheinbar überflüffig.





## Der Nachfolger

ber unser Anschreiber, der jett auf des Meisters Schull saß, wollte nun auch gern als Meister anges schul sein und dafür gelten, aber weder durch Anschlag noch sonstwic war irgend etwas von der Sache bekannt gemacht und ging alles sillschweigend zu.

Da fuchte er fich in Ansehn zu setzen, so gut er es wußte und verstand. und wenn er in der Wertstatt fand, und fah, daß man eine Arbeit beendet batte und jest kommen und ihn fragen mußte, da verschwand er eilig. Aber da brauchte man ibn nicht weiter zu suchen, da ging man nach dem Meisterzimmer, da hatte er fich vor das Ratheber gefest, da ließ er fich fragen, ba befam man gleich furz und falt Befcheid, ohne daß er fich nach einem umfah, benn er war ja fchon vorbereitet, und wußte mer fam und mas man wollte, dann ging man wieder weg, dann fam er wieder in die Wertstatt und ftellte fich wieder bin. Aber bas friegte man bald fpis, und wenn es angebracht war und man fonnte fich ohnedem belfen, bann ging man nicht bin und ließ ibn figen, bann tam er wieder und fah einem mit bofen Bliden ju, aber er getraute fich bann felten mas ju fagen. Aber es follte nicht gang lange bauern, ba murbe er gang unvermuthet ents schieden jum Meifter bestätigt. Man batte ichon mehr bavon gebort, daß er nicht felten mit feinen Nachbarsteuten, wo er wohnte, in Streit fam und Prügelei gehabt hatte, und einmal mar ber Poligift des Reviers dazugefommen und hatte ihn zur Rube verwiesen, und wiewohl ibm ba feine Frau zugerufen batte: "Gei nicht bange vor bem! was der ift, bift Du auch!" fo war die Cache bennoch nicht fchlimm geworden. Aber jest hatte er eines Abends wieder Mords:

ffandal gemacht und batte feinem Nachbar die Fenfier eingeschlagen und noch mehr. Da wollten ihn die Nachbarsleute anders faffen und ichrieben einen langen Brief an ben Stahlmertebireftor, in welchem bas gange Gundenregifter von Unfang an enthalten mar. Da fam der Bureaudiener, von dem ließ der Direftor den Unschreiber m fich rufen und zeigte ibm ben Brief und hielt ibm eine Rebe und nach Schluß berfelben batte er gefagt: "Bergeffen Gie ja nicht, baß Gie Meiffer find!" Da fam ber Unschreiber jurud, ba lag beller Sonnenfchein auf feinem Beficht, und war fogleich gegen Jedermann ohne Ausnahme freundschaftlich und gesprächig, da bildete fich um ibn eine Gruppe, Da ergablte er froblich: wie Die Sache auf bem Bureau abgelaufen mar, aber er fagte nichts bavon, weder mas er felbst zu bem Briefe gefagt hatte, noch von der Rede des Direftors. aber blod bie Schlufworte verfundete er gang bedeutend und abmte Die Miene babei nach, Die ber Direttor gemacht, ale er Die Worte gesprochen batte. Da war es zwar ein fonderbares Meifterftud, mas der Unschreiber gemacht hatte, aber jest war er unbeftritten in der Steinfabrit Meifter und mar gar tein Zweifel mehr. Aber bas Dofument über bas Meisterstud gab ber Direftor gur Renntnis: nahme an den Inschenjohr weiter mit dem Auftrage: nach der Bob: nung der Absender zu gehn und fich nach der Wahrheit zu ers fundigen. à

A Wiewohl ich mit dem neuen Meister weder jeht noch früher jemals das Geringste gehabt hatte, war er mir doch von Anfang an seindlich gesinnt, und sprach kein Wort mit mir, wo ers nicht mußte und ging mir aus dem Wege, und wo er Gelegenheit sand, sich an mir zu reiben oder mir etwas zu verweisen, das that er herzlich gern, aber blos immer mit Blicken unter der Stirn hervor. Auch hatte er lange genug mit angesehn, wie oft mich sein Vorgänger geschädigt hatte, und schien nicht übet Lust zu haben, auch hierin sein Nachfolger

ju merben, aber bas magte er junachst nicht, und so lange er mir nicht mit Schadigung tam, fo lange ließ ich ibn rubig laufen; aber fchabigen wollte ich mich von biefem Meifter nicht laffen, bas batte ich frub genug beschlossen. Feiern ober blau machen war meine Dobe nicht, und ich tonnte Jahre lang hintereinander arbeiten, obne eine einzige Stunde verfaumt zu baben, boch bat ce auch Nabre gegeben, in benen ich 2-4 Mal einen Lag blau gemacht babe, fo wie es die Gelegenheit mit fich brachte. Da fiel bergeit mein Ges burtstag auf den dritten Vfingsitag, es war beide Vfingsitage fcblecht Wetter gemefen, daß man nicht rausgehn fonnte, aber ben britten Lag mar ein prachtvoller Morgen, da beschloß ich zu feiern und ging nicht nach der Arbeit. Da batte ber Meifter an Diefem Lag ein paar große Gate fetter Dufenmaffe für mich mablen laffen, und als ich am andern Morgen wiederfam, ba lag der gange Saufen in einer Ede, aber nicht auf meinem gemobnlichen Plate, fondern neben einem gang andern Tifche, davon follte ich neungollige Mauer: fteine machen. Aber von diefer Maffe Steine ju formen, war alle: mal schon an fich eine Strafe, benn die Maffe bestand hauptfächlich aus blauem Thon, ber febr flebrig mar und in ber Korm fcmierte. und die da andere gewöhnliche Steinmaffe verarbeiteten, mit benen tam man nicht mit. Diefe Gorte Daffe gu verarbeiten, bas mar von icher an mich gefommen, aber weil fie fo fett mar, trockneten Die Steine befto fchwerer, und beshalb mußte ich biefe Steine immer auf bem Boben formen. Denn auf bem einen Bobenfaal waren Regale errichtet und es trocfnete da oben beffer, als unten in der Bertstatt. Da batte ber alte Meister Die Maffe burch einen Lage: lohner hinauftragen laffen, aber es war nichts Genaues, und wenn tein Tagelohner jur Sand mar, mußte man es wohl ober übel felbft thun, man befam teine Bergutung, aber bas fvielte feine große Rolle, fo lange die Affordlohne boch genug ftanden, aber die Zeit war ichon porbei. Dann ichlug der Arbeiter am Thonichneider die Maffe auf ein Brett, anstatt in die Rarre, bann nahm man bas Brett auf Die Schulter und trug die Maffe nach oben, aber man mußte fich eilen, benn wenn man wiederfam, mar bas andere Brett schon wieder voll, so schwer man tragen fonnte. Da merfte ich die aute Absicht bes Meiffers, ba fonnte ich nun den gangen Saufen Maffe nach oben ichleppen ohne Vergutung und batte etwa bis Besperzeit tragen tonnen, benn nun mußte ich mir die Maffe auch iedesmal felber aufs Brett ichlagen und bann mar feiner ba, ber mir das Brett auf die Schulter half. Und wenn ich bas nicht wollte, ba batte er bie Borfebung getroffen, und die Daffe nicht nach meinem gewöhnlichen Plate ichaffen laffen, ba mußte ich die Maffe verarbeiten, wo fie jest lag. Aber ba fand nur ein fleiner niedriger Difch, und die Daffe lag mir nicht jur Sand, fondern auf ber ver: fehrten Seite, und ich batte zu wenig Plat, und war mir ungewohnt und unbequem und die Arbeit konnte nicht flappen. Und auf daß ich damit nicht nach meinem gewöhnlichen Plat geben konnte, wo mir alles jur Sand mar und paßte, batte er ba ichon einen Andern bin: gestellt, der da formte. Na fo ein Schlauberger! foviel Umficht hatte ich ihm nun und nimmermehr zugetraut! es faß boch mehr brin wie ich bachte. Aber die gange Maffe umfonft nach oben zu tragen, bas schien mir bas Dummfte ju fein, ba gab ich mich brein und holte mein Gefchirr herbei und fing an Ort und Stelle ju formen an. Aber nach faum einer halben Stunde friegte ich Rreugschmergen, weil mir der Lifch zu niedrig war, dahingegen mar mein Lifch dem fleinen Rerl zu boch, ber auf meinem Plat ftand. Da wollte ich teine Rreugschmergen haben, ba fand ber Meifter, wie gewöhnlich, mit dem hintern an einen Tifch gelehnt, die Sande in den Sofen, und fab mir aus einiger Entfernung zu, was mich vollends ärgerte. Da warf ich die Form bin und rief dem Meifter gu: "hier Du, der

Plat bier paft mir nicht!" ba fiel mir ber Deifter gleich in Die Rede: "Erag Dir die Maffe nach oben"; da rief ich: "Das fällt mir gar nicht ein, wer bezahlt mir bas! ich gebe jest in Tagelobn und trage Steine, meinetwegen mag die Maffe liegen, ich fann bier nicht arbeiten, ber Lifch ift mir zu niedrig." Da verließ der Meifter feine bequeme Stellung, um aus der Thur ju gehn und fagte: "Das find meine Sachen nicht!" ba rief ich ihm fo fchnell wie ber Blis nach: "Na meine doch och nich, Schafstopp!" Das war nicht lang, was ich ihm nachgerufen hatte, aber es war grundlich schon beraus: gefommen, und das Geflapper mit den Formen borte ein Beilchen auf und war Todtenftille. Da lebnte ich mich an bas Regal und wartete was barnach tame, aber es tam nichts, ba trug ich Steine an den Brennofen jum Trocknen. Aber da hatte ber Deifter an feine Cachen gedacht, benn nach etwa einer Stunde fam ein Bimmermann und brachte eine breite zweizöllige Boble und fchnitt fie jurecht und nagelte fie auf den Tifch auf, ba mar er um foviel erhobt. Da war er mir noch immer zu niedrig, aber ba hatte ich wenigstens den guten Willen gefehn, und habe die Maffe an dem Tifche verarbeitet. Da tamen brei Arbeiter aus ber Beffemerhatte, die holten Steine aus dem Magazin, und als fie ihre Karren volls geladen hatten, warfen fie durch die Berbindungethur einen Blick in die Werkstatt und faben, daß ich nicht an meinem gewöhnlichen Plate fand, da famen fie ju mir und fragten mich ungläubig: ob ich denn bier beffer ffande; da fagte ich lachend: "Ja nein, fo ift das nicht, aber ich habe vorgestern Geburtstag gefeiert, und beswegen ift das jest mein Strafplas. Dier ift ein hund verreckt, ich flebe hier jur Strafe vor das gange Jerael, aber mas foll man machen, Ihr wift doch Befcheid: Meifterswille ift Gotteswille!" Da fagte einer lachelnd: "Ja, ben Posten hattest Du auch gang gut verfeben tonnen, beffer wie ber, das ift doch feine Runft, aber ift er benn

wirflich bier richtig Meifter?" ba fagte ich mit großem Nachbrud: "Ja das verflebt fich: er ift bier gang richtiger Meiffer." Da fam eine fleine Paufe, dann fagte ein Underer ernsthaft: "Ich fann mich nicht genug wundern, ich fenne den Jungen von flein auf; er taugte ju nichts als die Rinder ju ichlagen, weiter war nichts bamit los. Bie er aus der Schule tam, da that ihn fein Bater in die Lebre, aber es dauerte nicht lange, ba lief er aus der Lehre und lag wieder im Saufe. Gein Bater tonnte nichts mit bem Jungen anfangen. Da war er bald bier, bald ba, aber arbeiten wollte er nicht, wo er arbeiten follte, ba blieb er nicht." Aber ber Gine ber brei Manner mar ein Schlefier, ba fragte ber: "Na und nu ift ber bier Meifter?" aber bei Diefer Frage ichnitt er ein fo fomisches Geficht. daß man lachen mußte, da fagte ich: "Beutzutage fallen die Meiffer vom himmel runter", da liefen alle brei lachend nach ihren Karren. Mus bem Saufen Maffe maren über 1200 Steine geworben, aber ich batte Schaben babei und wenig mehr verdient als Tagelohn. Aber Meifferlein, Meifferlein! bute Dich! einmal und nicht wieber. Und noch ebe ich mit der Maffe fertig war, batte er ichon ben Mann wieder von meinem gewöhnlichen Plate weggenommen, und ich ging nachdem wieder ftillschweigend an meinen Ort.

A Wenn Einer Kindtaufe halt, da will er auch Gevattern haben, da hielt Einer Kindtaufe, da mußte ich Gevatter stehn, aber hoch gings nicht her wie bei der Meisterschaft, da haben wir nachmittags blos Raffee getrunken. Aber Abends hatte der Kindtaussvater ein Achtel Bier besorgt und ein wenig Schnaps, denn wir waren blos zwei Gevattern und der Vater war der dritte Mann und haben uns hingesetzt und haben Karten gespielt, und sind doch wahrhaftig die ganze liebe heile Racht dabei sigen geblieben die zum hellen Montagmorgen, wo das Stahlwerk sechs Uhr meldete. Da hatten wir Alles ausgetrunken, da kochte der Vater Kassee, da tranken wir

De nfmurbigfeiten

Raffee, da war ich schwantend, ob ich follte gur Arbeit gebn, aber die beiden Undern batten die Nachtschicht und brauchten erft Abende ans gutreten, ba ging ich nach Saufe ins Quartier und legte mich schlafen und schlief mich aus. Da ging ich Dienstag Morgen wieder gur Arbeit und war aut ausgeruht und gut gufrieden und ging an meinen Plat, und wo ich am Connabend aufgehort hatte, ba fing ich wieder an, aber zu dem Meiffer fagte ich fein Wort und friegte ibn auch gar nicht zu feben. Aber ich bedachte, daß er mir ben Feiers tag nicht fo fillschweigend bingeben laffen murbe, bei einem andern that er das wohl, aber bei mir war er ficher nicht damit einverstanden. Da ich aber ben gangen Morgen nichts feindfeliges gewahrte, tam ich auf Die richtige Bermuthung, daß er mir eine Beloftrafe geben wollte. Aber ich fannte dem Meifter feine Manieren, und wenn ihm der Inscheniobr einen Auftrag gab, ben führte er felten fofort aus, um bei den leuten den Unschein ju erwecken, als ob er aus eigener Eingebung bandelte, aber wenn er bei feinen eigenen Abfichten Biders spruch befürchtete, bann suchte er ben Unschein zu erwecken, als ob ber Inschenjohr es fo bestimmt batte. Da tam ber Inschenjohr Diefen Morgen fpat, es war schon 11 Uhr, da machten fie beide gemeins schaftlich den Rundgang, da war ich gespannt und hatte keine Rube mehr jum arbeiten, und arbeitete blos jum Schein und fagte immer ju mir felber: "Dag auf, pag auf, gieb Acht." Da tamen fie juruct und gingen bicht hinter mir vorbei und burche Magazin, aber draußen vor der Thur blieben fie eine Weile fiehn und fprachen noch gufammen, bann ging der Inschenishr meg. Aber richtig! Aber gang genau! Aber Diefe Erwartung! Ich beschäftigte mich schon wieder flott mit meiner Arbeit und fab mich nicht um, da horte ich, wie der Meiffer auf dem eifernen Plattengang mit icharfen Schritten birett auf mich lostam, ba ftand er neben mir, da fab ich ihn an, da fagte er faft vertraulich und etwas mitleidig: "Du befommft funf Grofchen Strafe.

weil Du gestern gefeiert haft." Da fragte ich fofort: "Wer giebt mir benn die Strafe, Du oder der Infchenjohr?" da fagte er feftemeg: "Der Infcheniohr", da fagte ich: "Das ift fchabe, das haft Du verfehrt gemacht, von dem Inschenishr laffe ich mich nicht bestrafen; wenn der Inschenishr wiederkommt da fage nur: Bon Bestrafen mare bei mir gar feine Rebe mehr." Da fcblug ich wieder an meine Korm und borte wie er leife megging. Aber es war munderlich, und ich habe mich oft barüber gewundert: Denn von Stund an war ber Meifter anders gegen mich, er ging mir nicht mehr aus bem Wege, und fab mich offen an und sprach gern mit mir, und legte mir nichts mehr in den Weg, und wo er fah, daß ich hatte bei meiner Arbeit iraends wie zu Schaben fommen tonnen, ba machte er mich bei Zeiten auf mertfam. Da war ich auch felber anders, und bachte nicht mehr fo perächtlich von dem Meister und fab ein. daß ers blos nicht besser mußte und fonnte, und daß wir gar nicht fo febr ungleich maren, benn gelernt hatten wir alle beide nichts, und er hatte ebenfogut feinen Charafter ale ich und ehrlich mar er auch; benn man hat nie das Geringste davon gehört, daß er unehrlich angeschrieben oder Durchsteckereien getrieben hatte; und daß er Golbat und mit in Franfreich gemesen mar, barin mar er mir über.





## Lohnverhaltniffe

is babin batte ber Inscheniobr im Laufe ber Beit Die Affordlohne immer mehr erniedrigt und die Preife immer und immer wieder berabgefest, benn Niemand erhob mehr Einspruch, bis er benn boch felber meinte, Den mare genug. Denn er mochte fommen, mann er wollte, fo fab er wie alles angespannt war, und wie Jeder den gangen Tag flott arbeiten mußte, um einen Berbienft zu erreichen. Aber pon der Zeit an übernahm der Berr Buchhalter die Abguge und bas Refffeben der Breife, und nun fonnte wieder der Infchenishr nichts dagegen machen. Aber ber Berr Buchbalter fannte meber Die Arbeit noch die Leute und tam alle Jahr ein Dal in die Stein: fabrit, namlich am erften Juli wenn Inventur mar, aber von der Arbeit verftand er fo viel wie die Rub vom Conntage, und die Menfchen maren gang und gar Nebenfache. d a Schon gleich nach ber Zeit, ale Die neuerbaute Steinfabrit bejogen war, hatte fich ein Former eingefunden, der hatte das Formen ber Steine richtig erlernt und fam aus Bestfalen, wo er in einer Steinfabrit gearbeitet hatte. Der war ein fleiner firer Rerl und verheirathet, mar aber nicht Goldat gemefen, mahrscheinlich weil er ju flein war. Da hatte es freilich in hattingen nicht fo viel Geld für die Steine gegeben wie bei uns, und er machte fich nun die Sache bei und ju nube, benn er mar und allen über in ber Firigfeit und feine Steine maren fcon, und er mag wohl junachft niemals unter funf Mart verdient baben, aber fo genau mußte man bas nicht, benn er mar einer von den Leifesprechern von Unfang an und schien es nicht anders gewohnt. Aber dem alten Meister mar bas

lange nicht recht, und wenn er nach jeweiligem Abzug laut burch bie Bertflatt rief: "Ihr feid felbft fchuld bran! Ihr verberbt es Euch felbft! Es verdirbte Euch fein Menfch weiter wie 3hr felber!" bann fand er gewöhnlich in ber Dabe Diefes Leifesprechers, und meinte damit feinen Undern als ibn, aber bas balf nicht. Der Meifter batte ibn mit 24 Grofchen Tagelobn eingestellt, und Die früher bobern Lohn bezogen batten, Die waren ichon alle verschwunden und Die boben Tagelohne nicht mehr mode, aber es fam vor, bei Reparaturen am Rollergang ober Thonfchneiber ober auch fonft, wenn nicht geformt wurde, bann mußte er gleich allen andern auch ins Lagelohn, ba batte er ben Inscheniobr fo lange angebettelt, bis ibm biefer ben Tagelohn auf 29 Grofchen erhöhte. Doch schütte ber Deifter Die Arbeit por ibm fo aut er fonnte, bis an fein Ende, aber ber neue Meister fragte nach bergleichen nicht und es ging wie es wollte. Da verdiente ber Mann benn jebe Zahlung bas meifte Gelb, aber das mare fo schadhaft nicht gewesen, wenn er dabei nicht die scheuße liche Manier gehabt batte, bag er in ber Regel jeben Montag blau machte, aber bei bem bachte ber Meifter nicht and Beftrafen. Dann hatte er Conntags Nachmittags und Abends Schnaps getrunten und fonnte Montaas nicht arbeiten, benn zuweilen fam er mobl bes Morgens und versuchte anzufangen und batte mobl ben auten Willen, aber es ging nicht, bann ging er wieder nach Saufe, aber manchmal war er auch noch Dienstag frant und fing erst Mittags an ober Mittwoch frub. Bur Arbeit brachte er feinen Schnaps mit, aber bann fand er ba ben gangen Lag, vom Morgen bis jum Abend, als ob der Teufel binter ibm flande, und fagte nichts und borte auf Reinen ber ibn mas fragte, und schuftete als ob er fich um ben Sals bringen wollte. Aber bas mar ber Berberb, und bem herrn Buchhalter feine Freude, wenn er die Bochenlifte ju feben friegte, und mas ber in 4 ober 5 Tagen verdient hatte. Dun jog er fo lange ab, bis man 100 Mauersteine für 5 Groschen machen mußte.

a Da stand ein alter Krahner, der schauerlich durch die Nase sprach, welfisch und katholisch, und Nachlaß vom alten Weister, der hatte die beste und leichteste Arbeit von allen Formern, der machte Jahrein Jahraus tagtäglich nichts anderes als immer die Stopsen und Durchläuse; die Formen dazu kamen nie in andere Hände und so konnte ihm auch keiner den Lohn verderben. Auch die zwei Mann an der Düsenpresse konnten es noch mit ansehn, und wiewohl sie jett die Arbeit allein thun mußten, dieselbe Arbeit, zu der früher 5 Mann gehörten, hatten sie doch keine Konkurrenz und es ging nicht auf Tod und Leben, wie schließlich bei uns. Aber mit der Zeit und durch Uebung wurden Andere eben so sir wie der Hattinger, und zulest konnte er Keinem mehr was vormachen, und mußte Abends mit derselben Anzahl Mauersseinen vorlieb nehmen wie andere.

A Die Steine für die der Inschenschr bereits den Preis für 100 Stück auf einen Thaler herabgesetzt hatte, damals, als ich 150 Stück gemacht hatte, waren seitdem im Preis nach und nach bis auf 15 Groschen erniedrigt, noch bevor der Buchhalter mit seiner Kunst daran kam. Aber die Form dazu war seitdem in meinen Händen geblieben. Da sehlten wieder einmal diese Steine, da hatte der Hattinger Ausstrag vom Meister, da holte er sich diese Form von mir, da war noch was dabei zu reißen, denn außer solchen Formen, die noch nicht durch seine Finger gegangen waren, war für ihn längst nichts mehr zu reißen, da that er was ihm möglich war, um noch einmal 5—6 Mark pro Tag herauszuschlagen, aber als nach dieser Zeit der Buchhalter den Preis auf 9 Groschen erniedrigt hatte, da konnte ich die Form wieder nehmen.

a Da faud neben dem alten Rrahner, der die Stopfen machte, ein

alter Goldat aus Bersmold, ber alle brei Feldzuge mitgemacht batte. und war eben iener Infanterift, von dem ich ichon geschrieben babe. Der war anfänglich beim Thonschneiben gemesen, als es noch mit bem Gaul betrieben murbe, aber in ber neuen Wertstatt mar er in Die Kormerei und and Kormen gefommen. Der war ferngefund gewesen und wars soweit auch noch, aber er hatte fich bei ben Feld: jugen bas Affbma geholt und mar bampfig geworben, und ber Staub taugte für ihn garnichts. Der hatte fich lange tapfer gewehrt in diefem Wettbewerb ums Geld, bis es ihm zu toll mar; ba blieb er jurud und machte von allen andern meift bie wenigsten Steine. aber feine Steine maren nach wie por fcon. Da fonnte er an ben gewöhnlichen Mauersteinen feinen Thaler mehr verdienen, fondern mußte mit 25-28 Grofchen pro Lag gufrieden fein. Der batte ebenso wie ich noch eine einzelne Form an ber Sand, Die er bigber immer blod felbft gebraucht batte, weil aber Diefe Steine noch eine balbmal fo fchwer als Mauersteine maren, ba batte früher ber Inscheniohr den Preis einhalbmal fo boch angesett, und weil der alte Soldat nicht mehr fo mitmachen fonnte, fondern immer die wenige ffen batte, ba maren biefe Steine von Ertraabiugen verschont ges blieben, und er freute fich allemal, wenn er biefe Steine 8-14 Lage lang machen follte, weil er babei immer noch 3 Mart 50-75 Pfg. verdiente. Aber wiewohl der Meifter felber Goldat gemefen war, nahm er boch schlieflich auch bem alten Goldaten feine Form weg und gab fie bem Sattinger, ber ichon lange barauf gewartet hatte; benn bas waren die einzigen Steine, mit benen er bem Buch balter noch nicht aufgewartet batte. Da fand er wieder wie unfinnig babei die gange Zeit über, und fab fich por und war am nachften Montag nicht frant, damit er es ordentlich ausnutte, und gab auch biefen Steinen ben Reft, bann trug er die Form wieder gurud. & & Aber diefes mar auch ungefahr bem Sattinger feine lette Freude

gewesen in der Steinfabrif. Da batte der Buchhalter wieder einen allgemeinen Abjug gemacht, ba friegte aber ber Deiffer in ber Wertstatt allerlei zu boren, ba ging er aufe Bureau nach bem Buch: balter und batte gefagt: Das maren befondere Sabigfeiten Die Diefer Einzelne befäße, und man durfte nicht alle andern barnach tariren. aber ber Buchhalter hatte gefagt: "Uch was Fähigkeiten, was ber Eine fann, fann auch ber Andere, mas fie fonnen, das haben fie bier gelernt, ba ift fein Unterschied, ba muß fich jeder anstrengen, daß er auch so weit fommt." Da war auch gar nichts mehr zu reißen, ba pactte ber hattinger ein, und machte mit feiner Familie nach Amerika. Seitbem mußte man mit Allem gufrieden fein, benn ber Berr Direftor hatte einmal eines Abends im feinften Lotale ber Bürgerschaft einen Bortrag gehalten über das Wefen ber beutigen Arbeiterverhaltniffe; bas batte ich gern mit angebort, aber bie Birthichaft und Gefellschaft war mir zu nobel gewesen; am nachften Tage fand ber Vortrag jedoch in ber Sauptsache in ber Zeitung, ba fonnte ich nachlesen, mas ber Direktor gesagt batte. Der Bortrag aber endete mit der Bufriedenheit, und bag fich ber Arbeiter am beften ftande, der mit feinem Loofe gufrieden mare. 4

A Wir Former und Tagelöhner waren die verachtetsten Arbeiter auf dem Werke, und die Schlosser nebst andern Vornehmgesinnten nanntenuns höhnisch "Pottbäcker" und die Steinfabrit "Pottbäckerih", aber das war auch der ganze Verstand, den sie davon hatten. Und wenn Zahlung war, dann wurde in der Pförtnerbude, wo Alles durch mußte, ausbezahlt, das geschah immer nach Feierabend, und punkt sechs lihr stand in der Regel der Kassirer mit dem Gelde schon parat in dem Zimmerchen der Bude, und wenn ein Weister mit seinen Leuten kam, dann trat er an die Thür und meldete sich bei dem Kassirer, dann ging das Auszahlen flott voran, denn das Geld war für jeden schon abgezählt und in dem Lohnzettel eingeschlagen

und maren lauter fleine Pafetchen, und auf jedem fand groß und deutlich der Rame deffen, dem das Geld jufam, da nahm der Raffirer aus bem betreffenden Raften eine Sand voll folder Vafetchen und trat an die Thur, wo der Meifter fand, und rief laut den Ramen aus, der auf dem erften Pactchen fand, und fo wie der Betreffende "bier" rief, fo gab ber Raffirer das Patetchen bem Meifter, ber es bem Empfanger aushandigte, aber wenn fich Riemand meldete und "bier" rief, bann legte ber Raffirer bas betreffende Watet jurud. Da famen wir einmal jur Zahlung und famen grade recht, benn eben mar ein Meifter mit feinen Leuten abgefertigt, ba fonnten wir alle gleich bireft in Die Pfortnerbude binein und unfer Meiffer trat an die Thur und meldete fich, ba fiellte der Raffirer unfern Gelde taffen parat, und der Rechnungeführer, der hinter ihm am Tifche faß, und fatt unferer quittirte, ber fuchte unfere Lifte bervor. Aber ber Raffirer batte bas Ausgablen noch nicht begonnen, ba tam ber Dbermeifter aus der mechanischen Wertflatt mit feinen Leuten, und brangte fich gleich an die Thur und verbrangte unfern Meifter, und als diefer ein wenig feststehn wollte, da fragte er ihn ftolg: "Rommt Die Steinfabrit vor der mechanischen Wertstatt?" Das genfigte, baf unfer Meifter gur Seite trat, ba mußten wir wieder aus der Bude beraus, Damit Die Schlofferhinein fonnten. Da beflagte fich am andern Morgen der Meifter gegen und, aber die Leute troffeten ibn, und ber eine fagte: ber Dbermeifter tame fonft ju fpat in die Gefellschaft, und ber andere fagte: "Die Schloffer haben mehr hunger wie wir." .a & Wie ichon einmal gefagt, mit bem Steineabstempeln tonnte es ber Meifter nicht jedesmal fo genau nehmen, und machte jeden Abend ben bertommlichen Rundagng und fragte Jeden: "Bieviel?" Aber ich tann schlecht glauben, bag zu ber Zeit noch Former zwischen uns waren, die dem Meifter mehr Steine angaben, als fie wirflich gemacht hatten; vielmehr fam damals noch etwas Schlimmeres

Dagu. Denn der Buchhalter hatte jest berausgefunden, daß er mehr Steine im Buche febn batte als im Magazin vorbanden maren. Da ftellte er ben Meifter gur Rebe, ba wies biefer auf den Bruch bin, und daß bei jedem Brande auch Steine faput gingen. Da mußte fich der Buchhalter zu belfen und weil Lohnabzug beim beffen Willen vorläufig nicht mehr anging, ba legte er etwas ju, nämlich 5 Prozent, aber nicht etwa Geld, fondern 5 Prozent Steine, und erließ eine Berordnung, nach welcher funftig 5 Progent Steine um: fonft gemacht werben mußten, und follten 105 Steine gleich 100 Stud gerechnet werden, und ba bereits bamals ichen taglich 700 Steine mode maren, fo mußte man jest fur daffelbe Gelb 735 machen. Für die fleinen Pfannensteine gabs noch 41/, Gar., aber die wa ich mit der Form von der Platte ab und feste fie gleich aufs Brett, und fo fnallte ich 900 Stuck bavon fertig; aber nun mußten es 945 fein. Das fonnte der Buchhalter alles allein und brauchte dazu weder Meifters noch Inscheniohrs, aber einen Unschreiber, ben mußte er haben. Aber mas mar ba für eine Arbeit braus geworben, da wurde ja feine Frühftucks und feine Mittagszeit mehr eins gehalten! Rein Former ging mehr mittags nach Saufe, fondern ließ fich bas Effen bringen oder af Brod. Gobald Die Flote Frub: ftuck oder Mittag melbete, fo flappten die Formen rubig in ihrem Tempo weiter, bis nach 5 Minuten einer nach dem andern damit aufhorte, bann eilte man fich mit bem Effen, bann fiebte man fich feinen Ries oder Sand aus und trug ihn berbei, foviel, wie man bis jur nachsten Mittaggeit jum Formen nothig batte, bann trug man die Bretter mit den Steinen ine Regal, die man fich vor Mittagegeit hatte abstempeln laffen, bann schüttete man fich feinen Baffertaften wieder voll Baffer, und man bolte fich ein paar Urme voll Bretter aus den Regalen beraus und ftellte fie fich jum Gebrauch parat, und wenn feine leeren Bretter ober fein Plat mehr in ben Regalen

war, bann pactte man bie trockenen ober halbtrockenen Steine gur Seite, und befam Plat und leere Bretter, aber mit folchen und ans bern Rebenarbeiten burfte man fich mabrend ber Arbeitszeit nicht einlaffen, wenn man bes Abends feine Angabl Steine baben wollte. Wenn die Flote halb zwei meldete, da hatte fie noch nicht ausgetont, ba batte man ichon wieber ben erften Stein fertig, gang obne Meifter und Inscheniohr, bas batte ber Buchhalter allein fertia gebracht. Denn fonft fonnte man nichts mehr verdienen; ja, Reulinge, die erft angefangen batten und noch nicht fix waren, die agen noch schneller, und formten ben gangen Mittag hindurch. & Gelten, aber boch zuweilen besuchte mich ein Freund bei ber Arbeit, fo fam er auch eines nachmittags an, und fprach mit mir und ich mit ibm, aber ich ließ mich babei nicht in meiner Arbeit fioren. und machte unaufhörlich flott Steine. Da rief er entruftet, indem er mich bofe anfah: "Ra jum himmeldonnerwetter, ba hore doch ein: mal auf mit Deinem bummen Geflapper ba! ift man benn nicht fo viel werth, daß Du ordentlich mit einem fprechen fannst?" Da fagte ich lachelnd: "Ja Du fiehst wohl wie es hier geht, hier darf man ben gangen Dag feine Minute verfaumen, wenn man zu feinem Gelbe fommen will, und ordentlich fprechen fann man bier in dem Staub und Drecke gar nicht, das ift nicht gefund, ich thue den gangen Lag das Maul nicht auf, wenn ich nicht muß." Da fagte er: "Na eben darum, da fomm einmal mit raus!" da schüttelte ich und fagte: "Nein das geht hierbei nicht"; da fagte er: "Na wenn Du bier eine Stunde immer fo geftanden haft, ba geht man boch einmal raus an Die frische Luft und wenns blos 5 Minuten find, Du fannft boch nicht den gangen Sag bier in der Atmosphare fichn, da gehft Du ja faput!" Da fagte ich: "Da faput gehn wollte ich bier nicht gerne, aber in funf Minuten muß ich beinabe gebn Steine machen und wenn ich die verfaume ba tann ich fie ben gangen Nachmittag nicht

wieder einholen", ba rief er bofe: "hore boch endlich einmal auf und fomm mit raus! Rerl Du gehft ja faput wenn Du bas fo treibfi!" da war ich ärgerlich und fagte: "Wenn ich faput gebe, da geht fein Ebelmann faput, aber barum brauchft Du nicht gu forgen, bavor will ich schon aufpassen, aber jett lag mich zufrieden, ich hab bierbei teine Zeit, aber auf den Sonntag will ich einmal zu Dir tommen." Da fand er noch eine Beile und fab mir ju und fagte: "Dir ift nicht zu belfen, schmeiß boch die Form durchs Renster und fpring in die Safe, das ift Dir ja viel beffer als bier fo gu fiebn"; da ging er weg. Wer diefe Arbeit nicht fennt, der weiß das aber nicht. Bug muß in ber Arbeit fein und Schlag muß man haben ben gangen Lag. wenn die Steine ordentlich fallen follen. Aber wenn man darauf vergift, ober geht bavon weg, bann verliert man leicht ben Schlag. und hat ihn nicht gleich wieder, wenn man wieder anfängt, und bann fehlen einem Abende die Steine, wiewohl man den gangen Lag ges arbeitet bat. Stets aber weiß man Abends, mas man gethan bat und die Urme hangen Einem lang, und es judt barin bald bier bald ba, und man achtet es anfänglich nicht, aber mit den Jahren wird es fchlimmer, und man lernt es wider Willen achten, und bas bauert gar nicht fo viel Jahre wie man meint. Der Unterarmichentel melbet fich am ersten, und die Ellbogenkehlen brennen einem, als ob fie mund maren, und bann fommen die Sands und Schultergelente. Das fommt ber von dem ichnellen unaufhörlichen Ballen in die Form werfen, babei fpurt man es am ärgften, und nach Jahren find einem Abends die Urme wie gelahmt, und bes Morgens find fie gang fleif, ebe man fie wieder in Bug bat und Schlag balten tann. Dann ift man gang froh, wenn man einen ober ein paar Tage fann im Tagelobn arbeiten, weil man ba andere Bewegungen bat, aber wenn es ofter vortommt, tann es einem nichts belfen, dann tommt die Zahlung, da fehlt einem das Gelb. à

& Es gab monatlich zwei Bablungen, eine Abichlags, und eine Schlufgablung, aber man batte felten eine Zahlung gang ohne Tages lohn, und wenn es ichlecht trocfnete und die Regale alle voll maren. bann mußte man fich schon von felbft ins Tagelohn melden, um fich Plat zu verschaffen. Dann trug man die balbtrocknen Steine an ben Brennofen und ichichtete fie an der heißen Band auf, aber bas mar ben Steinen nicht von Rugen, benn die Leute find verschieden, und mancher nahm fich bamit gar nicht in Acht und trug Die Steine gu naß raus, und man fab alle 5 Kinger barin, fie murben gerbruckt und beschädigt und tamen aus der Façon. Die Steine murben bas burch auch unnus vertheuert; es war immer wohlfeiler und ben Steinen gefünder, wenn fie gleich troden aus den Regalen in ben Dien gefahren werden tonnten. Denn wenn der betreffende Former Die Steine im eigenen Intereffe trug, weil er gern Plat haben wollte, bann ging es noch an, wenn bas aber nicht ber Rall mar, ober es maren andere Leute Dabei, bann fostete bas Steinetragen oft viel mehr als bas Steine machen, aber bas mar nicht anders, und was man im Afford herausschinden mußte, das wurde oft folcher Art wieder vertheuert. 4





## Rrank

a war es eines Morgens gleich nach sechs Uhr, da schlug ich mir mit der Schippe Steinmasse auf den Lisch, dabei friegte ichs auf einmal so ins Kreuz, daß ich mich kaum noch rühren konnte, da stand ich still an der Bank, da kam der Meister hinzu und als er

borte, was los war, fagte er: "Das ift ein Berenfchuß, ftell bich mit bem Rucken an ben beißen Dfen, ba gieht es wieder meg." Da that ich das, aber es half nicht, ba ging ich mit Mube ein wenig bin und ber und trat immer wieder an den Ofen und dachte es follte wieder vergebn, aber als es um 8 Uhr vielmehr fcblimmer als beffer mar. da ging ich nach Sause, und war gut daß ich nicht langer gewartet hatte, benn mit genauer Roth fam ich bis ins Quartier, fonnte aber nicht mehr allein die Treppe hinauf und mußte gleich zu Bett. Da friegte ich erft ein paar Stunden Froft und fror, aber banach fam ich in Schweiß; da habe ich biefen und den folgenden Tag immer in Schweiß gelegen und mar fo machtlos bag ich mich garnicht be: wegen und weder Sand noch Fuß regen fonnte. Aber am Abend des zweiten Tages machte ich auf und fonnte mich etwas regen, aber nicht aufftehn, da wohnte ein Arbeiter und guter Freund unten in ber Rellerwohnung, ber besuchte mich, und ben bat ich, er mochte morgen fruh nach meinem Meifter gebn, und mir einen Rrantens schein mitbringen, benn ich mertte mobl, daß ich mich im Rreuze gar nicht bewegen und morgen noch nicht arbeiten fonnte. Da brachte mir der Arbeiter am nachsten Mittag einen Rrantenschein mit, ba war ich wieder fo weit, daß ich aufftehn fonnte, mar aber fo empfinds lich im Rreuge, bag ich feinen falfchen Tritt thun durfte. Da mar

weiter nichts zu überlegen, ba beschloß ich nach bem Raffenarzte zu gebn und mich ins Rrantenbaus zu melben und machte mich als: bald auf den Weg nach der Stadt. Aber ich mußte Schritt vor Schritt langfam und vorsichtig gebn wegen meinem Rreuge und ers fragte in der Stadt die Wohnung des Argtes und war froh als ich fie gefunden batte. Da trat ich ein, ba ging ber Dottor im Schlaf: rock und hausschuben im Zimmer auf und ab, ba melbete ich mich frant und überreichte meinen Rrantenschein. herr bu meines lebens, wie ichnaute mich ber Rerl ba an! ba rif er ben Sals auf wie Bello und fcbrie mir ju: "Das glaube ich nicht, bas glaube ich nicht! was fällt Ihnen ein! ba fonnte ja jeder fommen!" Aber ber Spettafel fam Davon ber: daß der Meiffer meinen Krantenschein zwei Lage guruch datirt batte, als bis zu bem Tage, an welchem ich den Berenschuß gefriegt batte und mar nicht mehr wie recht. Aber es mar Borichrift. daß man fich gleich am erften Tage bei dem Doftor melben mußte. aber ich batte mich um die Rrantenvorschriften gar nicht gefümmert, weil ich in ben gebn Jahren, die ich schon auf dem Werte arbeitete, noch gar nicht frank gewesen war; boch batte ich in diesem Ralle die Borfchrift auch gar nicht befolgen tonnen. Denn ich wohnte außer: halb der Stadt in dem Vororte Schinkel, und war in der hollens bergichen Gaftwirthichaft in Quartier, und hatte nicht erft jum Doftor geben konnen. Aber der Wirth war noch nicht verheirathet und hatte feine überflußige Bedienung, aber er hatte mir wohl den Gefallen gethan und ware nach bem Doftor gegangen, aber bas verlangte ich nicht, und war mir viel zu dumm: daß ich wegen meinem herens Schuß fofort den Doftor allarmiren follte, daß er den weiten Weg zwecklos umfonft machen mußte. Als mich ber Doftor ba fo ans schnaugte, ba erschraf ich gewaltig und fagte begütigend: "Es fommt ja nicht barauf an." Da fette fich ber Dottor an ben Tifch und framte in Papieren und fragte mich boflich: "Was fehlt Ihnen

denn?" da fagte ich: daß ichs im Kreuze hatte und tonnte mich nicht buden. Da fragte er: "Glauben Gie benn daß es bald beffer wird?" Da fagte ich: "Dein", ba fagte er: "Da ift es am beften, wenn Sie ins Rrantenbaus gehn", da fagte ich: "Jawohl, das wollte ich grade." Da fdrieb er einen Schein und reichte mir benfelben ju und fagte: "So, nun tonnen Sie ins Rrantenbaus gebn: in welches Sie wollen", Da fagte ich: "Na, da will ich lieber ins fladtische Rrantenhaus gehn", ba ging ich ab und melbete mich mit meinem Schein im Stadts frankenbaus. Aber ich hatte mich nie darum gefummert und horte erft fpater, daß alle Rrante vom Stahlwert ohne Ausnahme ftets nach dem fatholischen Marienhospital gingen, da mußte ich mich jest wundern über ben Empfang, benn ich murbe gang anders empfangen als bei bem fatholifchen Doftor. Da gab ich meinen Schein bem Pfortner, ba las er und fab mich groß an und fragte ob ich vom Stahlwert tame, da bot er mir einen Stuhl und rief eifrig nach dem Bermalter, da fam diefer, da rief ihm der Pfortner entgegen: "hier ift einer vom Stahlwert!" ba fand ich auf, ba las ber Bermalter ben Schein und fagte: ich follte mich wieber fegen er wollte den Doftor rufen. Da brachte er bald den Doftor mit und ftellte mich ihm vor mit den Borten: "hier ift Einer vom Stabl wert." Der Dottor war blos ein fleiner Rerl und noch jung und wollte eben meggehn und jog fich die Sandichuh an, da las er den Schein und fragte froblich und gemuthlich: "Bas fehlt Ihnen benn?" ba fagte ich: "Ich habe es ins Rreng gefriegt, wenn ich mich buden will, das geht schlecht, und wenn ich mich gebückt habe und will wieder hoch". - da fiel mir ber Doftor in die Rede und rief froblich und tamerabschaftlich wie ein Student: "Und wenn ich wieder boch will da gehte erft recht schlecht! Nichtwahr? Ja, das ift nichts ans genehmes, aber bas wollen wir ichen wieder megfriegen." Darnach ging ber Dottor meg und batte mir gut gefallen, und ber Bermalter

bolte eine Schwester berbei und fagte wieder: "hier ift Einer vom Stablwert", und fprach eine Beile mit ihr, bann minfte mir die Schwester und nahm mich mit nach oben. Da brachte fie mich nach einem Rrantengimmer, in welchem vier Betten fanden, aber bloß zwei Rrante waren, und die fagen beide am Tifche und frielten Rarten. Da machte mir Die Schwester ein Bett gurecht und war bermeil bammerig geworben, ba fam ber Rranfenwarter und flectte ben Gas an, da fagte fie ju ibm: "Der Mann ift vom Stablwert", aber ale fie weg war, ba fvielte ich Rarten mit. Aber am andern Vormittag fam ber Obergrit und Die Schwester war babei und fagte: "Der Mann ift vom Stahlwert gefommen." Da fragte mich der Oberargt rubig und freundlich aus, wie es gefommen ware und allerlei, und berubigte mich barüber und ging weiter. Aber nachmittags fam ber Rranfenwarter und rief mich ab und ging mit mir nach einem Zimmer, in welchem fich fchon ber junge Doftor befand, ba eleftrifirten fie mir bas Rreut, und bie Rur murbe jeden Nachmittag wiederholt. Da fragte mich ber Dberargt gwei Lage fpater wie es mir ginge, ba mar ich etwas um die Antwort verlegen, benn es war noch nicht beffer geworben und ich wollte nicht gern wieder baffelbe fagen wie por: gestern, ba fagte ich: "Berr Doftor, ich bin fo schwach babei, ich fann faum einen Stuhl aufheben." Da fah er mich ein Beilchen ernft und fragend an und fagte: "Bas ift bas? fchwach?" und ging flott nach der Thur, an welcher die schwarze Tafel bing, und nahm das Rreibeftudchen und fcbrieb eilig mas unter meinen Damen, bann zeigte er barauf bin und fab mich wieder an und fagte: "Go! ba machen wir das fo!" da fonnte ich nicht erfennen mas er geschrieben batte, aber ich nickte austimment. Da fam er wieder beran und flopfte mir auf Die Schulter und fagte: "Gie tonnen bier Alles friegen, Alles was baju gebort, aber Gie muffen es fagen! immer fagen, immer fagen, nur Alles immer gefagt, fonft fann man nicht belfen". Da ging Denfmurbigfeiten 21

er weiter und mar taum aus der Thur, da wollte ich nach der Tafel gebn um ju febn, mas ber Doftor gefchrieben batte, aber ber Gine batte bas aus ber Entfernung lefen tonnen und fagte gleich: "Test bift Du fcone raus. Du friegft jeden Morgen ertra mei Gier und eine Rlafche Bier." Da mabrte es nicht lange, da brachte ber Rrantens warter eine Flasche Bier fur mich, aber Gier friegte ich beut nicht, weil es gleich Mittag mar. Aber ob bas eleftrifieren geholfen bat. weiß ich nicht, aber bas Bier war mir weit lieber, und nach einer Boche mar es entschieden beffer, ich fonnte mich wieder frei bes wegen, ba fagte ich bem Dottor, daß ich wieder gefund mare, und ich war neun Tage im Rrantenhaus gewesen, ba fcbrieb mir ber Ber: walter ben Entlaffungeschein, ba war ich wieder gefund. Da ging ich wieder nach dem Raffenargt, ber nahm ben Entlaffungefchein an fich und fcbrieb und gab mir bafur einen andern Schein, ba ging ich wieder nach der Arbeit. Aber ber Raffenargt batte mir richtig blos neun Tage Rrantheit angeschrieben, und von den beiden Tagen wo ich am schlimmften frant im Quartier lag, mar in bem Schein teine Rede. Aber fie batten mir Jahrein Jahraus jeden Monat über zwei Mart Rranfengeld abgezogen und in Folge beffen ftanden mir pro Lag 15 Grofchen Rrantengeld ju, aber für Die neun Lage im Rranfenhaus ftanden mir pro Tag 25 Pfennige ju und die fonnte ich mir vom Raffirer bolen. Da ging ich nach ber Raffe por bas fleine wingige Kensterchen, ba argerte mich bas wieder wie der mir ben Schein aus der Sand rif, und als er mir bas Geld hingablen wollte ba rief ich: "Ich will ber Raffe bas Gelb schenfen!" ba rif ber feinen Sals auch los und fcnautte: "Da ba fagen Gie bas boch gleich!" ba ging ich ab. Da nahm ich mir vor: wenn ich wieder frank werden follte ba wollte ich gleich einen reitenden Boten nach dem Doftor icbicken, und wenn er nicht gleich fame, bann follte noch ein zweiter hinterdrein, benn Bauern wohnten in meiner Mabe und batten Rnechte

und Pferde, und von dem Gelde batte ich fie gut bezahlen tonnen. Das babe ich jum Glud aber nicht nothig gehabt, benn es ift bas einzige Mal gewesen, bag ich in Osnabrud frant war. Da batte ich freilich in ber Ueberraschung gefagt: "Es fommt nicht barauf an!" aber jest mar mir bie Sache benn boch ju bumm. Wenn ber Rrantenichein ibm nicht in Ordnung ichien, ba tonnte der Buffel boch in Ordnung banach fragen, da fonnte es leicht fommen, daßich ihm den Glauben beigebracht batte, aber banach bat er gar nicht gefragt. Aber von Euerm Beiland ba flebt gefdrieben: "Er bedurfte nicht, bag ibn Temand fragte!" aber ich. ich habe bas mein Lebelang gang verflucht nothig gehabt: daß mich Jes mand fragte. Da weiß er gleich, mas mir einfallt, und wenn geber fommt, ba fann fich Teder bas merten. Aber bas Berfahren muß einen Namen baben und man wird es in Zufunft bas Bogeriche Berfahren nennen. Da hörte ber Meifter, daß ich im Stadtfranfenhaus gemefen war, ba munderte er fich und fragte nach Allem und fagte banach: "Das mag fein wies will, bas war nicht bumm, soviel fann ich Dir fagen: wenn Du ins Marienhospital gegangen warft, ba batteft Du für Deinen Berenschuß feine Flasche Bier und zwei Gier gefriegt, ba batte Dir ber Dottor mas geblasen." Aber ba bielt ich bem Meiffer einen belehrenden Bortrag über ben Doftor und wie verächtlich er trop der Meisterunterschrift über den Inhalt meines Krantenscheins geurtheilt batte, und bag er die Unterschrift bes Meifters gleich einem Rliegendreck geachtet hatte, und beflagte bas Unfebn ber gangen Meisterschatt und daß fie fo tief gesunten maren, und daß man mit ben Meiftere feinen Staat machen fonnte, und mit bem Dottor erft recht nicht. Da fagte ber Meifter higig: "Bie foll mans benn machen? ich hab doch die Wahrheit geschrieben, und wenn ich anders geschrieben hatte, da marft Du ja doch nicht damit zufrieden gewesen. Da laß fich der Doktor erfundigen, das gehört auch bagu, wofür friegt er fein Gelb." A.



## Sonntagebergnügen

enn ich die ganze Boche Staub geschluckt hatte, so blieb ich Sonntags nicht gern im Hause oder in der Brithschaft. Benn das Better nur einigermaßen gut war, ging ich über Land, und zur Sommerszeit ging ich oft angeln, da konnte man sich auf so mancher

Stelle dabei niederfeten, und fich in ber fchonen reinen Bald, und Wiefenluft ausruhn, bas mar gang mas anders als in ber Bertflatt. Dann ging ich in der Regel oberhalb ber Ctadt an den Safefluß, ba batte mich Bermalters Frit instruirt, wo ich nicht brauchte bange gu fein, daß mir Jemand etwas fagte. Da zeigte er mir die ftabtifche Grenge, benn bis foweit hatte die Stadt bas Baffer an ben Rifcher verpachtet, aber oberhalb der Grenze im Bereich der Bauerschaften mar das Baffer nicht verpachtet. Da waren anfänglich ichone und zahlreiche Fische, wenn fie auch nicht immer anbiffen, aber als bas Stahlwerf in Betrieb gefommen mar, da waren gwifchen den leuten Die aus Westfalen tamen einige Runden, Die wußten fich Onnamit: patronen ju verschaffen. Damit gingen fie Conntags fruh los, oder auch in der Boche, wenn fie Nachtschicht gehabt, gingen fie 3-6 Mann boch los und marfen Dynamityatronen ins Baffer und ver: wüsteten und zerftorten und ruinirten die gange Fischerei. Aber angeln wollten fie nicht, das war ihnen ju dumm. Da faß ich eines Conne tags ichon gang fruh am Baffer und angelte, ba famen vier folcher Runden den Aluf berauf und gingen vorbei und warfen verächtliche Blicke auf meine Ungel, und festen ihren Beg ben Gluß entlang fort und gingen weiter flufauf, und ber Schmiedemeifter mar auch dabei. Da maren fie mir bald aus den Augen, ich fonnte fie nicht

mehr febn, aber nicht lange, ba borte ich oberhalb einen bumpfen Rnall und gleich barauf noch einen, ba mußte ich Bescheid. Da famen fie nach einer auten Stunde wieder jurud und ichlevpten einen balben Rartoffelfact voll Fische mit fich, und ich mußte mich über die er: giebige Beute mundern, denn es war ichon fo oft gefchoffen worden. Da ging ich Klufaufwarts um ben Schufplat ju finden, aber ba hatten fie die Praxis anders ausgeübt, da lag feitwarts in der Wiefe ein Rolf, ber mar ringeberum mit niedrigem Schilf und breiten Blattern bewachsen, aber in ber Mitte war er frei und tief, ba batten fie Die Patronen binein geworfen. D pfui pfui wie fab bas aus! pfui Luder Meifter, wie fab bas aus! noch mehr als ein balber Rartoffelfact voll tobte Fischen lagen auf bem Baffer, viele noch taum eine Sandlang aber Die allermeiften faum einen Ringer lang und noch fleiner und hatten die gange Brut vernichtet. Aber fo gerne ich angelte und fo nothwendig mir die Erholung mar, fo that es mir ungeheuer leid, daß das Baffer fo herrenlos war, und wenn Riemand ba ift, ber Die Fifche por folden Berbrechern ichfitt. Dapor, bag fie fich einmal fatt freffen konnten, batten fie die gange Kischerei vers nichtet, und maren lauter Leute, Die's gar nicht nothig batten. Aber Bermalters Frit hatte mir ergablt: daß die gandgemeinden fruber bas Baffer ebenfalls an den Rifcher verpachtet batten, aber biefer tonnte wegen einiger Bafferfalle im Flugbett mit bem Rabn nicht herauftommen, und wenn er fischen wollte, dann fam er allemal mit Pferd und Wagen und batte noch einen großen riefigen hund bei fich und fuhr über Feld und Wiefen immer dem Waffer entlang, und machte ben Bauern mehr Schaben, als bas gange Pachtgeld werth war, ba haben fie es nicht mehr verpachtet. Aber die Bauern find niemals neibifch gewesen, wenn fie mich ba am angeln trafen, und der große alte Gemeindevorsteber der einen Bauernschaft tam jeden Sonntag Morgen über ben Steg, ber an einer schmalen Stelle

über ber Safe lag, und ging nach ber naben Bahnbaltefielle, und fuhr mit bem Buge gur Stadt und ging gur Rirche, und fam balb eins mit bem Juge wieder. Mit bem bin ich aut befannt geworben. ber ging eines Nachmittags ichon fpat am Baffer fpagieren in Dembs: armeln, ba fam er gu mir und feste fich neben mich, und weils bas Glud wollte, fing ich einen großen Barfch, ba freute er fich fo: viel als ich und fagte banach: "Das ift beut Abend ein fchones Abend: brot, das ift beffer als wenn Gie maren ins Wirthshaus gegangen und hatten eine Mart verzehrt wie's in der Stadt mode ift." Und ein andermal angelte ich an einer Brude in einer andern Bauers schaft, ba tam ber ermachsene Cobn bes Borffebers aus Diefer Bauerschaft mit einem halben Dutend junger Bauern und gingen über bie Brucke: ba fragte einer ben Borfiebersfohn: "Leideft Du bas?" ba fagte er: "Warum benn nicht, er thut ja feinen Schaben mit ber Angel, aber bas frebfen, wenn fie mit ben Rauften unter bem Ufer rumwühlen, bas tann ich nicht leiben." Da fagte ber eine wieder gang nachdrucklich: "Er barf es aber nicht!" ba fagte ber Borffebersfohn: "Das barf er freilich nicht, das weiß ich wohl, aber was ift baran gelegen, es ift fo noch beffer als wenn er ins Wirths: baus geht." So und nicht anders haben Die Bauern gesprochen und bat mir Reiner bas Angeln übel genommen. Aber ba mar ich eine mal zuweit aufwarts gegangen und in das Stochumer Gebiet ges fommen, da faß ich am Waffer und fah auf meine Ungel, da fragt mit einem mal eine laute Stimme binter mir: "na gebte gut!" ba febe ich mich um ba ftand Giner groß und breitschultrig binter mir und batte ein Gewehr über ben Rücken bangen, und ich erfchraf und wußte gar nicht mo er bergefommen war. Aber wie ich nach: ber borte, war es ber Inspettor von bem Gute Stockum, ba fragte er wie ich baju fame bier ju angeln, ba fagte ich bag es mir Reiner verboten batte. Da fagte er gang gefährlich laut: "Da ba boren Sie

einmal ju: bas gange Baffer bier flugaufmarts, und bas gange Baffer flugabwarts, fo weit Gie feben tonnen, bas gange Baffer! bas gehört Alles bem herrn Difmann pon ber Lene, und ber bat mich beauftragt, firenge barauf ju achten, bag bier Niemand uns berufen die Fischerei ausübt. In Folge beffen nehmen Gie Ihr Gefdirr auf und verlaffen bas Baffer und laffen Gie fich nicht wieder febn!" Da nahm ich geborfam meine Ungel aus bem Baffer und legte die Stange über die Schulter und ging flugab bis ich bas Gemeinderevier erreichte; ba angelte ich weiter. Aber wenn die Bauern ebenfo gemefen maren, ba war mir ber gange Sonntag vers borben, ba batte ich muffen nach Saufe gebn, ine Quartier im Wirthes baus. Da tonnte ich febn: bag bas bem Abel gang Schnuppe mar, wenn ich nur recht viel Branntwein foff, und fonnte mich feinetwegen todtfaufen, wenn ich ibm nur nicht mit der Ungel ans Waffer fam. a & Da war ich eines Conntags nach ber Wittefindsburg gegangen, und batte bas gange fcone Rettethal gu febn gefriegt und burche mandert, und batte auch Rifche in ber Nette gefehn. Da wollte ich nach furger Zeit noch einmal bin, benn ich batte nicht alles zu febn gefriegt und ging ichon fruh morgens weg, aber biesmal flectte ich meine Angelschnur in die Tasche und nahm fie mit. Aber da bin ich lange genug auf bem Berge und im Solge herumgeflettert wo die Burg fein follte, aber außer Erdbecren und himbeeren fand ich blos noch eine ichone Roblerbutte und gang niedrige ichmale Erdwalle und ein paar Erblocher im Solge, aber feine Burg. Da ging ich wieder ju Thale und tam wieder auf ben alten Beg, ba fand an einer Umgaunung ein alter Tagelobner, den fragte ich aus, ba borte ich, daß von der Burg nichts mehr ju febn ware, und ging mir mit ber Bittefindeburg ebenfo wie mit ber holterburg: fcon grun bes waldete Berge und Thaler, schone reine gefunde Luft und außer Bogelfang ichone friedliche Stille und Rube, wenn ber Wind nicht

mehte, aber von ben Burgen war nichts mehr ju febn. Der Lags lobner mußte Allerlei aus ber Geschichte zu erzählen, fo alt fie auch fein mochte, und mußte auch wo Wittefind feine Tochter begraben lag, und erbot fich mitwaeben und mir bie Stelle zu zeigen. Da gingen wir über die Strafe burch etwas Bufchbolt und tamen ins freie Reld, da mar wieder eine andere Aufficht und man fab ein fcones Uder: und Bauernhofspanorama. Da gingen wir einen Feld: meg entlang und tamen nach turger Zeit an eine Stelle, ba befand fich mitten gwischen bem ichonen Acerland ein schmaler muffer Streifen ber lag voller großer Relbfteine; Dornen und Geftrupp muchfen barwischen und es fab muft und wild aus, als ob der gante Streifen aus einer Steinwildniß bierber verschlagen mare. "Das ift die Stelle, bier liegt Wittefind feine Tochter begraben": fo fagte der alte Taglobner leife und andachtig, als wir hinfamen; und es fab auch gang richtig fo aus wie ein altes gewaltiges Beibengrab. Aber mehr mußte er auch nicht bavon und Die Steine fagten ja viel. aber fie fonnten nicht fprechen und man mußte fich alles benten. Und ba mar es Mittag porbei, ich batte beribaften Sunger gefriegt. ba zeigte mir ber Alte ben Weg nach Rube, aber in Die Wirthschaft wollte er nicht mit. Da lief ich mir Brod, Rafe und Bier geben und rubte mich etwas aus und begab mich wieder auf ben Rudweg. und ging am hafter Berge entlang und bei ber nachten Duble fam ich wieder auf den Weg. Da befah ich mir den fleinen Mühlenteich und dachte an meine Angel und fab nach der Uhr, da friegte ich Lust zu angeln, benn es war noch nicht 5 Uhr und noch zu früh in Die Stadt. Aber ich wollte mich nicht an ben Teich fellen grade bem Müller vor die Rafe, fondern ging am Baffer jurud und die Rette entlang bis zu ber gegenüberliegenden Solgede, ba fchnitt ich mir einen Stock aus einem Erlenbusch und feste mich ans Ufer und angelte. Aber es bif fein Fifch an und nach einer guten Stunde mar

ich es mube immer nach ber Ungel ju febn, und wickelte Die Schnur wieder auf und marf ben Stock von mir, und ftrecte mich lang am Ufer ins Gras bin. Da borte ich bruben in ber Soliecke Tritte fommen und blidte gur Seite, ba trat eben Giner aus bem Solge beraus in blokem Ropf und Stulpenfliefeln und blieb mir gegen; über fiebn, und fab aufmertfam über bas Baffer hinmeg nach mir berüber, und trat auf einen alten Strunt, wo er etwas bober fand und aucte und aucte und fuchte ohne Zweifel nach meiner Angel. Die ich fo gufällig eine Minute vorher aus bem Baffer genommen batte. Da feste ich mich auf, ba fragte er herüber: "Bas machen Sie benn da?" ba fagte ich: "Nichts, ich rube mich bier aus", ba fagte er: "Aber vorbin haben Sie gefischt ich habe es bemertt", ba gab ich zu daß ich geangelt hatte, nicht aber gefischt, da fagte er baß das Rischdiebstahl mare, und schalt mich einen Rischdieb, ber Rische fiehlen wollte. Da ging er durch bas holz gurud, da hielt ich mich feine Minute langer auf sondern erhob mich und fehrte nach bem Wege juruct und traf bald ein Wirthshaus an und fehrte ein und erfundigte mich nach bem herrn. Das war der herr Baron ges wefen, dem das Baffer geborte, ber Baron von Bofelager. Go und nicht anders hats der Abel gemacht, und machen laffen; ich aber wollte nichts mehr bamit zu thun baben, und ließ mich nie wieder an adligem Baffer febn und wollte gang gerne teinen adligen Grund: ling mehr fangen.

A Da hatte ich mich in der Bauerschaft auch mit einem Bahnwarter bekannt gemacht, bei dem verwahrte ich immer meine Angelruthe und brauchte ich sie nicht mitzunehmen in die Stadt. Die hatte ich beim Hafelnuß suchen gefunden, im Haselholze, und war eine sich und geschieft gewachsene Angelruthe wie sie sein muß, und wollte sie nicht gern einbüßen, und hatte sie stundenweit mit hergebracht. Und das acmauerte Bahnwartersbauschen lag auf einer kleinen Anhöbe dicht

am Baffer, und über bas Baffer führte eine Brude in die Biefen. Aber wenn man in die fleine Wohnstube fam und die Rinder waren alle brin, ba mußte man fich vorfebn, benn ber Bahnmarter batte viel Rinder, mohl ein Studer acht, und waren noch flein, aber ge: fund, und füllten bas gange Gemach und frabbelten am Rugboden umber. Und neben bem Sauschen hatte er einen fleinen Sof eins gefriedigt und hielt fich eine Ruh und hatte auch ein wenig Uder: land babei. Da ging ich eines Sonntags mittags bald nach Difch meg hinaus nach dem Waffer, und ging bis nach bem Warterhauschen, und holte meine Angelruthe aus bem hof und ging bamit über bie Brude auf die andere Seite der Safe, wo fich etwa 30-50 Schritt aufwarts eine fcone Angelftelle befand, ba fette ich mich ans Ufer und angelte. Aber um diese Zeit schlief ber Bahnmarter gemobns lich, weil von Mittag gwolf bis brei Uhr fein Bug fam, und ging beut fo wie immer: gur bestimmten Zeit trat er aus bem Saufe, und als er mich bruben figen fab, begrüßte er mich durch Buruf und ging ums Sauschen herum auf den Bahndamm und fchlof die Schranten und erwartete ben Bug, und wenn ber Bug burch mar, beging und revidirte er erft feine Strecke, bann fam er ju mir und fragte wie bas Gefchaft ginge und fab mir unter Gefprach ju. Aber Diesmal mar er nicht über die Brude gegangen, fonbern auf feiner Seite geblieben und bas Gefprach ging laut, er batte ohnehin eine laute rufende Stimme, und an der Stelle mo er fand, flog unter lautem Gemurmel der Mühlenbach in die Safe und ich faß gegenüber. Da friegte ich einen Buntbarfch, ba fagte er: "Da wenn bie beigen ba mußt Du an die Brude gebn, die fiehn immer unter der Brude!" aber ich ges bachte an der Stelle noch mehr zu fangen und blieb figen. Da fragte er: "Du fag einmal, Du bift doch schon fo lange auf dem Stahlwert, Du fennst boch die Meister alle -", ba fiel ich ihm ins Wort und rief: "Dein, um Gottes Willen, nein nein, die fenne ich nicht alle!"

ba fagte er: "Na bas ift ja auch nicht grade nothig, tennst Du benn vielleicht ben Meiffer Bello?" ba fagte ich: "Ja ben fenne ich, bas ift der Platmeifter." Da fagte er: "Sage mir einmal: was ift bas eigentlich für ein Mann, bas wollte ich gern wiffen", ba fagte ich: "Das weiß ich nicht, ich habe auf bem Werke nichts damit zu thun, ich tenne ihn bloß insofern bag er Playmeister ift, mehr tann ich Dir bavon nicht fagen." Da fagte ber Bahnwarter: "Ja ich fenne ibn weiter auch nicht, aber bore einmal ju: Un Oftern ift boch mein altfter Junge aus der Schule gefommen, das weißt Du ja, den habe ich nach dem Stahlwert geschickt, da ift er bei dem Plasmeifter in Arbeit gefommen, und als er borte, bag der Junge vom gande mare und bağ wir eine Rub batten, ba bat er zu bem Jungen gefagt; er fonnte ibm jeden Morgen einen Liter Milch mitbringen. Meine Frau wollte bas gleich nicht haben, benn warum: wir haben feine Milch übrig, benn was foll man benn ben Rindern weiter jum Brod und Rartoffeln geben. und foviel Milch giebt unfere Ruh auch garnicht, ba haben wir fein Rutter banach, aber na, ber Junge wollte bas gern, und ba haben wir ihm jeden Morgen eine Literflasche voll Milch mitgegeben. aber der Junge brachte fein Geld bafur mit, aber est ift tropbem fo lange babei geblieben. Aber nun bat er neulich laffen ben Jungen ins Zimmer rufen und bat ibn gefragt, ob wir eine ober zwei Rube hatten, da hat der Junge gefagt bag wir blos eine Ruh haben, da bat der Meifter gefagt, daß er mit einem Liter Milch nicht austame und daß wir den Lag breimal melten tonnten, und daß er fünftig zwei Liter Milch mitbringen follte. Da murbe ich argerlich, und fagte ju bem Jungen: jest nimmft Du gar feine Milch mehr mit. Aber was hat er nun gemacht? nun hat er mir ben Jungen in ben Afchenkanal gesteckt! jest bleibt mir weiter nichts übrig, ich muß ben Jungen vom Stablwerf wieder wegnehmen, benn bamit verdirbt er mir ja ben gangen Jungen. Der Junge foll mir garnicht verhatschelt

werden, ber ift fraftig genug, ber bat manches Stud Brod gegeffen, bis er aus ber Schule tam, aber ben gangen Lag in dem Schwefels dunft und Afchendreck, bafür ift der Junge noch ju jung, ba verdirbt er, das ift Arbeit für große Leute aber nicht für Jungens." Da fchwieg ber Bahnwarter, aber als ich nicht gleich mas bagu fagte, fing er aufs Reue an: "Ich wollte den Jungen gern in die Stadt zu einem Meiffer thun daß er was lernen follte, aber bas fann ich nicht, ich habe fein Geld baju, ich fann nichts weiter bafur thun, er muß fich jest fein Brod felber verbienen, aber bag ich mir ben Jungen foll ruiniren laffen ober wenn ich ba jeden Lag zwei Liter Milch mitschicken foll. bas fann mir nichts belfen. Wie ber Rerl bas nur verlangen fann, mas ber fich wohl eigentlich bentt! das mußte man einmal bem Direttor fagen!" Da fchwieg er, und ich fagte: "Da nimm ben Jungen nur rubig wieder vom Stablwert meg, je eber je beffer, bas ift bas Allerhefte!" ba fagte ber Bahnwarter: "Das will ich auch, aber ich wollte nur daß das Jemand dem Direttor fante!" da fagte ich: "Ra fomme mir blog nicht bamit, ich weiß Reinen der bas thun will, aber Du bist ja an der Bahn, da thust Du am besten wenn Du ihm das felber fagft!" da fagte er: "Ja dentft Du daß ich da gu gut dazu bin, daß ich bingebe und ihm das fage?" da fagte ich: "Dein das bente ich nicht, bas bringft Du fertig, aber wenn nun ber Direftor fagt: daß Du dem Meister anstatt zwei Liter fünftig alle Tage brei Liter Milch schicken follst, wie wirds benn ba nachber?" ba fab er mich eine Beile groß an, bann fah er gu Fugen, wie ber Bach in Die Safe lief, dann rief er: "Na ich bore es schon, Du haft den richtigen Glauben! nein nein, ich nehme ben Jungen ba weg, und wenn er foll 14 Lage ju haufe liegen, bas ift mir gang einerlei, ber Rerl foll mir boch ben Jungen nicht verberben." Etliche Jahre fpater traf ich ben Jungen an der Bahn wieder, da friegte er ichon ein Schnurrbartchen und war icon Bremfer. A



## Beiteres über die Arbeitsverhaltniffe

nines Tags stand Einer hinter mir und sah mir eine Beile zu wie die Steine sielen, dann trat er näher und sagte vertrausich: "Du höre einmal, willst Du wissen was der Weister von Dir erzählt hat?" da fragte ich: "Ra was denn?" da sagte er: "Er hat

gesagt, Du könntest keinen Stein machen." Da mußte ich lachen, zwar nicht über die Worte aber über das Gesicht, was der Mann dabei machte, da sagte ich: "So, hat er das gesagt? ja, na da laß ihm das Vergnügen, da hat er wenigstens etwas gesagt. Weißt Du, wenn der sich seine 4 Mark alle Tage hier mit Steinemachen verz dienen sollte, da hielt er sich hier keine 4 Wochen lang mehr auf, der wird wohl in seinem ganzen Leben keinen Menschen lernen Steine machen." Da ging der Mann weg.

La Aber hiermit, mit dieser Beschuldigung des Meisters, bin ich ziemlich übel daran, denn die Sache war nicht ohne Grund und gar nicht lächerlich, und ich wußte wohl, wo es hingehörte. Diese Besschuldigung bezog sich ganz allein auf die Art und Weise wie ich den Ballen herstellte. Der Hattinger aber, als er bei uns ansing, der machte den Ballen anders als es bisher bei uns mode war, aber das bin ich erst viel später gewahr worden, aber andere wurden das früher gewahr, und sahen sich das bei ihm ab und machten nach und nach Alle ihren Ballen ebenso. Das hatte der Hattinger da gelernt wo er hersam, und war ohne allen Zweisel ganz derselbe Ballen, den früher der Direktor dem Inschensöhr vorgemacht hatte. Ja aber wer hatte uns denn das Steinemachen gelehrt? wer hatte uns denn einen Ballen vorgemacht? kein Mensch! Alls ich die

erften Steine machte in dem fleinen Unbau, Da batte ich gern etwas barum gegeben, wenn ber herr Direftor mir die Steine vorgemacht batte, anftatt bem Infchenibhr, ber bie Runft für fich bebielt. Da murbe ja gar fein Ballen gemacht, ba fchnitt man fich mit bem Meffer ein paffendes Stuck von der fteifen Maffe und fiellte es in bie Form, die man vorher mit Petroleum ausgerieben hatte und ging mit bem Schlägel brauf. Sowohl Roblenfteine wie Lebmfteine batte ich schon gemacht, aber lebmfteinmaffe ift gang mas anderes, als die fette ffeife und gabe Thone und Chamottemaffe. Da wendete ich hier die handgriffe an, die mir ju haufe mein Bater beigebracht beim Brodballen machen, und war berglich froh, daß ich fo viel tonnte, und andere faben mir bas Bischen Runft ab und behalfen fich damit fo gut fie fonnten, aber mir murbe die Sache gar balb geläufig. Aber zu ber Zeit, als ich gewahrte, bag ber hattinger einen andern Ballen machte, da batte er mich burch feine rucffichtslofe Sabgier ichon fo abgeftogen, bag ich es nicht über mich gewinnen tonnte, hinzugehn und ihm jugufehn wie ers machte, aber fo viel mar dabei: ber Sattinger friegte feinen Ballen eine Ibee früher ober schneller fertig als ich. Alfo hatte ich felbft ben Schaben bavon, aber ich hielt die Sache für unwefentlich; fo viel ift aber ficher: mare ich nach bem Sattinger bingegangen und batte feinen Ballen nache gemacht, hatte ber Meifter biefe Beschuldigung nicht hinter meinem Ruden aussprechen tonnen. Aber ber himmel mag miffen, wo ber Meifter biefe feine Entbeckung überall befannt gemacht bat, mir bat er nie ein Sterbenswortchen bavon gefagt.

a Einige Zeit spater sollte ich gleich des Morgens früh einen Satz Masse vom Thouschneider erhalten, denn die Masse war schon ant Abend vorher sertig gemischt, dazu hatte ich noch vier Karren voll alte Masse am Fußboden liegen; so mußte ich schleunigst Platz machen und die alte Masse mit der Schippe auf den Tisch schlagen. Davon war nun der Tifch fo übervoll, daß ich faum 1-11/2 Quadrat fuß Raum jum Ballenmachen behielt. Punft feche Uhr fing ich an und machte ben erften Stein; aber es ging etwas unbeholfen, theils wegen Mangel an Raum, theils wegen ber noch ju fleifen Urme. benn es waren fcwere Steine, Ronverterwandsteine, von benen bas Stuck glaube ich 15 Pfund mog, und hatte feit ein paar Tagen beftandig biefe Steine eingeworfen, aber jest maren es die letten und ich befam andere Maffe. Da batte ich aber ben erften Ballen in Die Form geworfen, ba war ber erfte Stein fertig, ba batte ich bie Korm abgehoben, aber ber Stein fand noch auf ber Platte und batte ibn noch nicht aufs Brett gesett, ba fagte hinter mir eine nafelnbe, frittliche Stimme verächtlich: "Da fonnen bie Steine nicht halten, wenn Gie fo viel Kalten rein machen." Da fuhr ich berum und fab noch eben wie ber Dberinschenishr von ber Beffemer burch die Thur perschwand und batte ibn gar nicht fommen boren, und vor einer Minute war er noch nicht bagewesen. Da wußte ich nicht, sollte ich mir bie Sande maschen und meinen Rock wieder angiehn und meine Entlassung bolen ober nicht. Bunachst arbeitete ich nicht weiter, sonbern ging aufgeregt vor meinem Plate auf und ab. Draufen wars focffinfter, benn es war Wintertag und die Petroleumlampe brannte, aber der Stein mochte nun fein wie er wollte, aber ich fonnte nicht begreifen, was der Dberinscheniohr von bem Steine batte febn tonnen, benn die Steinmaffe lag wie eine Mauer boch aufgeschlagen auf bem Tifche jur Linten und reichte mir über ben Ropf, und hart ge: brangt an der Maffe fand ich und batte feinen Ellbogen Raum, und ben Ballen machte ich vor meinem Leibe und von rechts hatte er nicht berantommen fonnen, benn ba fand binter mir ber Bock und lagen ein paar Urme voll leere Bretter brauf, und mar gar nicht anders möglich: er mußte mich beimlich von hinten durchschaut baben, daß er diefe Borte fprechen fonnte. Aber: Redeft Du das

aus Dir felber, ober haben Dir bas Andere von mir gefagt? Da mar er von Anfang an die vielen Jahre lang Dberinscheniobr in der Beffemerbutte gewesen, aber jest ging er nach wenig Tagen ab und murbe Direftor auf der Stiftfabrif und batte nun endlich vor Thors fchluß noch entbedt, warum die Steine nicht halten fonnten. Aber beswegen aufhören? ach was, nicht boch, bummes Zeug; wer weiß ob das richtig ift, wenn ich jest aufhore. Das hatte ich ichon oft thun muffen, und batte ichon oft Grund bagu gehabt und batte es nicht gethan. Das fann man ihnen ja gar nicht übel nehmen, benn Alle jufammen, fo wie fie gebacken find, verftebn fie ja nichts bavon, weder von Steinen, noch von Ballen, noch von Falten, fo geht ihnen bas auch weiter nichts an, bag etwa ein Brodballen ebensowenig Ralten baben barf ale irgend ein feuerfester Steinballen, und bie Steine haben nicht gehalten che ber hattinger tam, und haben nicht gehalten fo lange er ba mar, und feit er meg mar haben fie auch blos nicht gehalten, weiter nichts. Aber an bem Lage, wo ich ges funden hatte, daß ich liederlich arbeite, daß gerade meine Steine nicht bielten, ba batte ich aufgebort und batte für fein Geld weitergears beitet, des fann der Oberinschenishr verfichert fein. À & Da formte ich weiter, fo wie bisber, und friegte lange Zeit feinen Inscheniobr mehr zu febn und zu boren, und ber Deifter batte fich über ben Abgang unferes Inscheniobre gut getroftet, benn jest fam gar Reiner mehr, ber ihm Borschriften machte, und er wuchs noch jufebens. Co murde auch nicht mehr barauf geseben, daß Die Steine fcon waren, und ob auch Jedermanns Steine ein fcones Unfebn batten. Früher mar ber Inscheniobr in Diefer Begiehung eigen genug gewesen, aber feitbem ber Buchhalter Die Abzuge beforgte, war er nicht mehr fo eigen damit, aber bennoch fchwieg er bei Reinem fill, wenn er Fehler fab. Es war noch turg vor feinem Abgange, da machte ich fleine Pfannensteine, die blos reichlich einen

Boll boch maren, babei mar mir ein Brett in die Sande gerathen, an deffen einem Ende ein Studchen Soly berausgesplittert mar, und batte an ber Stelle eine fleine Bertiefung, aber Diefe Steine fette ich gleich mit ber Form aufs Brett; es mußte fir gebn, um ben Stein nicht unterwegs gwifden Formplatte und Brett zu verlieren, und fo tam ber Stein mit einer Ede grade in die fleine Mulbe gu liegen und erschien gewolbt. Da mar grade bas vorderfte Regal geleert worben, ba ftellte ich bie Bretter mit ben Steinen nach bem Stempeln in das vorderfie Regal. Aber als Lage barauf der In: scheniohr die Runde machte, da ging er langfam an diesem Regal vorbei und mufterte die Steine, und friegte diefen Stein ju febn, ba rief er mich an und fagte: "Rommen Gie einmal ber", da wies er auf diefen Stein und fab mich fragend an, ba fagte ich: "Ja herr Inschenishr bas Brett ift nicht beilig", ba fagte er: "Da wenn bas Brett nicht beilig ift, ba nimmt mans nicht, feben Gie boch einmal an: wie liegt ber Rerl nun ba!" ba ging er weiter.

a Aber ju tabellofen Steinen gehoren auch tabellofe Bretter; bie aber murden jum Rlopfen und Schlagen, als Bebel und ju allem möglichen benutt, und wo es fandig war wie im Magagin und im Brennofen, oder wenn es geregnet oder gethaut hatte, bann murden Die fchmalen Bretter eins neben bas andere gelegt und gur Schubs farrenfahrt benutt, und wenn man fie brauchte, da mußte man fie fich wieder berbeifuchen, und ber Inscheniohr fonnte wohl fagen "ba nimmt mans nicht", aber bie Bretter mangelten gar oft und ein Brett war manchmal wie Gold, und manche Mittagsgeit mußte man blos dazu verwenden, um fich leere Bretter herbeizuschaffen, auch gab es megen der leeren Bretter oft Streit swifthen den For: mern, denn fie fahlen fich diefelben offen ober beimlich einander ab, und die habgierigffen tamen babei flets am beffen meg, benn im Rothfalle batten fie ben Meifter ftets auf ihrer Geite. Und wenn Denfmurbigfeiten

ich 945 Pfannensieine machen wollte, da brauchte ich für meinen Theil allein taglich 315 Bretter. Aber wenn ich 945 Steine gemacht batte und fie maren gebrannt und im Magggin aufgeffavelt, bann tonnte ich fie ja nachiablen, und bann lag auch ber Bruch babei. und wenn gar feiner fehlte, ober es lagen 2-5 gerbrochene Steine babei, bann hatte ich 40 Stuck fur Die Spigbuben machen muffen, für die Leifesprechers, die vordem bas Betrugen gethan batten. & a Aber bei aller Treiberei und Jagerei hielten boch einige barauf, baß ibre Steine aut ausfaben und feine Eden fehlten, aber Undere wieder fragten gar nichts banach, und wenn fie Abends nur die ges nugende Angabl Steine batten, bann war es ihnen einerlei, wie die Steine aussaben, und bas ging naturlich ju. Wenn ba ber eine ober andere junge Ackerburger aus der Umgegend fam und anfing, bann lernte ibn Riemand an, fondern er fab fich bei andern bie Sandgriffe ab und wollte gern das Geld baben und batte unbers brauchte Urmfrafte, und übte fich blos in ber Schnelligfeit. 3mar Geschwindigfeit ift feine Bererei, aber wenn man nicht vorher bat einen guten Stein machen lernen, bei ber Gefchwindigfeit lernts Reiner. Aber fie mußten fich bann ju rechtfertigen und fagten: bag Die Steine ja nur jum eigenen Gebrauch maren, und nicht verfauft ober verschieft wurden, und fabrigirten Steine, Die gar nicht mehr fcon maren. Und wenn die Steine bann noch ju nag an ben Brennofen gepact murben jum Trocknen und fich beim Unfaffen verrentten und verzogen, und waren bann gebrannt und aus bem Dfen gefahren, bann hatten bie Dfenleute ihre liebe Roth wenn fie Die Steine in Stavel pacten, daß der hobe Stavel nicht umfiel, und etwa gar einer babei noch ums leben fam.

a Darnach hörte man auch wieder etwas von einem Inschensöhr, aber man friegte ihn nicht zu sehn, denn er fam blos noch zum Meister. Denn in der Zeit war wieder ein Inschensöhr aus der

Beffemer abgegangen, und war wieder ein Anderer in die Stelle gefommen und bem war es nicht recht, daß die Steine nicht langer balten wollten under battees bem Meifter vorgeftellt und fich befchwert. Aber auch die Meifter in ber Beffemerhutte waren argerlich, und fie hatten die Steine noch nicht vergeffen, die einmal hundert Chargen ausgehalten hatten, tamen und forderten ben Meifter auf, wieder folche Steine zu machen. Und ber eine Meifter rief beim Beggebn: "Sie brauchen ja gar nicht fo angstlich ju fein babei, es ift ja gar nicht nothig, daß die Steine 80 ober 100 Chargen halten, 40-50 Chargen, bas genügt ja, bas ift vollauf genug!" Aber ber Meiffer machte gar feinen Berfuch, wiewohl er jest gang freie Sand batte, und die Meifter in ber Beffemer fonnten lange warten. Aber ba fam eines Tags eben ber neue Infcheniohr, und war bofe und fiellte ben Meister zur Rede und hielt ihm eine Unsprache von der man aber nicht viel erfahren bat, aber beim Weggehn bat er gefagt: "Wenn Sie jest nicht bald beffere Steine liefern, ba werbe ich Ihnen einmal ben herrn Direttor über'n hals fchicken!" Da fam ber Meifter in die Wertstatt und ergablte, daß er eben Diesen Auftritt gehabt, und daß der Inschenjohr ungemuthlich geworden marc und fagte emfig: "Er braucht fich ja gar nicht fo zu ereifern, er braucht es ja nur zu fagen ob er A.Steine ober B. Steine oder M. Steine haben will, ba fann er fie ja friegen. Er fann ja friegen mas er haben will." Dann murbe er aber heiterer und ergablte weiter: "Der wollte einem ja ordentlich bange machen; Du batteff nur einmal febn follen, wie er vor mir fand, wie er mich dabei von oben bis unten anfutte, bas fage ich Dir! er fab mich orbentlich barauf an, ob ich auch die Rnie durchbruckte und ftramm ftande. Jawohl, Das glaube ich auch! Der ift Leutnant gemefen bei ber Infanterie, und wenn fie ba exergirt baben und der hauptmann bat gerufen: Leuts nant Becker! ba bat ber feinen Gabel in die Band genommen und ist ausgewichst, was er hat laufen können, und nun benkt er das soll hier auch so gehn. Ja nein, so geht das hier nicht!" Nachdem der Weister solcher Art die Wahrheit gesagt und sich Luft gemacht hatte, war er wieder zufrieden; aber er machte keine Versuche, und kam ihm auch kein Direktor über'n Hals, und währte gar nicht lange, da ging der Inschensöhr wieder ab nach Westsalen, wo er Lehrer ges worden ist an einer Werkmeisterschule, und hinterließ die Steinfabrit seinem Nachfolger.

A Aber ich fann es nicht mehr genau fagen, ob nach biefem Inscheniobr noch einer gefommen ift, von bem man auch nichts gesehn und gebort, aber banach fam Giner, ber bat fich gleich von Unfang an febn und boren laffen. Das war ein abliger Inschenjohr, bas war der herr von Rravel, und mar Bigefeldwebel und mar noch jung aber ernft, ber mar von anderm Stoffe und fam vom Phonix. Da war er taum feit einem Lage angefommen, ba mar er ja mobl in der Beffemerhutte ichon über die Steinfabrit belehrt worden, da tam er in die Wertstatt. Da formte ich an bemselben Tage wieder Diefelben Steine, von benen ich vor vielen Jahren 150 Stud ge: macht und anderthalb Thaler perdient batte, aber jest gab es fur 100 Stud 90 Pfennig und ich mußte 420 Stud machen um 3 Mart 60 Pfg. ju verdienen. Diese Steine murben Pfannenbodenfteine genannt, weil der Pfannenboden damit übermauert murde und hatten eine dreiedige Form, oben rund und eine ftumpfe Gpige; fie waren nicht dick, an der Rundung mobl einen Ruß breit; man mußte fie auf zwei nebeneinandergelegte Bretter fegen, benn breite Bretter jogen fich unter bem Stein beim Untrocknen und ber Stein rif mitten burch, weil er nicht bid war und lag bann in zwei Salften auf dem Brett. Aber die Form, die ich zu diefen Steinen brauchte, war noch die alte von Anfang an und mar blos auf ber obern Seite beschlagen, aber oben an der Rundung war eine Stelle, ba pafte

ber Befchlag nicht gang genau und bedte bas holg nicht vollständig und die Stelle mar reichlich fingerlang, und einen guten Mefferrucken fart, und baber tam es, bag jeber Stein an biefer Stelle einen fleinen Grat hatte. Da fam nun ber Inschenjohr jum erften Mal in die Wertstatt und blieb gleich bei mir ftebn und befah aufmertfam Die Steine und tam ihm wohl nicht richtig vor, daß fie auf zwei Brettern fanden und befah fich bie Klucht, aber bann jog er ein Tafchenmeffer aus der Tafche und hactte damit in den Stein, ben er por fich batte, grade in die fingerlange Stelle, mo fich ber obere fleine Grat befand, ba fab er nach mir bin und fagte faum fo laut daß ich es verfteben fonnte: "Was ift benn bas, wie feben benn bie Steine aus", ba fab ich ihn an, ba machte er eine Urmbewegung über die Steine meg, und fagte rubig: "Rur Diefe gangen Steine bier, die Gie gemacht haben, befommen Gie nichts." Da ging er langfam burch bie Wertstatt, aber fagte weiter zu feinem nichts und ging wieder meg. Aber der Meifter batte ibn beobachtet und fam gleich zu mir und fragte mas der neue Inschenishr von mir gewollt hatte, da fagte ich ernft: "Ja er hat weiter nichts gefagt, als daß ich für die gangen Steine bier nichts befommen foll, wie verhalt fich bas, mas fagft Du benn baju?" Da lachelte er und fagte: "Ach fei boch nicht so bumm, bas mar ja noch schoner, ju mir hat er nichts gefagt, ich werde Dir Die Steine fcon anschreiben." Da ftempelte ber Meifter die Steine und notirte fie in fein Rotigbuch, da mar die Sache in Ordnung und der Tag verging. å A Um folgenden Tage formte ich noch diefelben Steine, ba fam

en Am folgenden Tage formte ich noch dieselben Steine, da kam der Inschenischer wieder und musterte meine Steine, und die sahen wieder ebenso aus wie gestern. Da murmelte er zunächst was Unsverständliches, dann trat er an mich heran und sagte: "Können Sie denn keinen bessern Stein machen, solche Steine dulde ich nicht. Jest formen Sie mir einmal einen Stein vor meinen Augen, daß

ich es febe." Da nahm ich das Pusmeffer und fauberte schnell die Platte bligblant, und er fagte juftimmend: "Go ift es recht, immer bas Gefchirr reinlich halten, bann wird auch ber Stein gut werden." Da mabrte es nicht lange, ba war ber Stein fertig, ba bob ich bie Form ab, aber er fab aus wie alle andern und batte am Boden rings berum einen fleinen Grat; ba machte ber Infcheniobr ein bes bentliches Geficht, aber bann nahm er bas Bubmeffer und ichnitt ben Stein entlang ben Grat ab und fagte argerlich babei: "Da wenn es benn nicht anders geht, ba machen Gie es fo!" aber ba fam das Meffer auf ein Quarifornchen und ging gur Geite und schnitt in ben Stein. Alfo fonnte ich mir bavon auch nichts ans nehmen, benn die ichonen Zeiten, wo man die Steine pugen fonnte, waren ichon langft übermunden, und wenn ich 420 Steine puten follte, da batte ich nur gleich tonnen bis morgen fruh bableiben. Da warf er unwillig bas Dusmeffer meg und fragte ernft: "Ronnen Sie benn teinen fehlerfreien Stein machen?" Da gab ich ihm gang gern Antwort und fagte: "D ja, wenn ich eine feblerfreie Form habe", und zeigte ibm die Rebler, und daß die Korm unten nicht beschlagen war, und zeigte ibm meine Formplatte und daß fie nicht schon glatt und eben mar, da ricf er laut in die Werkstatt: "Deifter! Meifter!" aber der Meifter war gar nicht weit, sondern fat zwischen den Regalen, wo er und ungefehn beobachtet batte, und gab verlegen in nachster Nabe Antwort und tam schnell aus den Regalen bervor und war jur Stelle. Da ftutte ber Infcheniobr etwas und fab fich um, wo der Meifter fo fchnell bertam; bann fagte er: "Dier, ber Mann beschwert fich über die Form!" Da nahm ber Meister Die Form auf und mandte fie in den Sanden und befah fie von allen Seiten und oben und unten und fragte: "Bas fehlt ber Form?" Da fagte ber Infcheniohr: "Geben Gie bas benn nicht? Die Form ist nicht beschlagen." Dazu schwieg ber Meister, ba fuhr er fort:

"Laffen Gie mit ber Form feinen Stein mehr machen und laffen Sie bas fofort andern, und geben Gie bem Mann eine andere Formplatte"; ba fagte ber Meifter: "Bir baben feine andere Blatten. wo foll ich fie hernehmen", da fagte der Inschenishr: "Da werde ich fogleich welche bestellen", da merkte er fich ein Dag an und ging weg. Aber bisher hatte fich jeder Former feine Platte aus dem Schrott gesucht. Man ging nach ber Giegerei, ba lag altes gers schlagenes Gifen und alte gertrummerte Platten, Die wieder ges schmolen werden follten, da fuchte man fich ein paffendes Bruchftuck beraus, aber die Stude maren nie icon glatt und eben, und Reiner batte je eine schone Platte gehabt. Run batte ber Inschenishr ein Dugend ichone handliche Formplatten bestellt und ichon nach wenig Tagen ichicfte ber Giegereimeifter Bescheib, bag fie fertig maren und abgeholt werben follten. Da schickte ber Meifter einen Mann mit der Schubfarre bin und ließ die Platten nach ber mechanischen Bertffatt ichaffen, bamit fie auf ber einen Geite gehobelt murben. wie der Inscheniobr befohlen batte. Aber man war ichon gewöhnt, bag die Sachen in der mechanischen Wertstatt immer auf die fo: genannte lange Bant famen; und obwohl ber Meifter taglich ben Mann mit ber Schubfarre binfchicfte, um die Platten gu holen, flanden fie noch immer fo da und waren noch gar nicht in Angriff genommen; aber ber Meifter ging nicht bin. Da fragte ber Dbers meiffer eines Tags ben Mann: "Wer hat benn bas beftellt, bag bie Platten abgehobelt werden follen?" Da befam er jur Untwort: "Der neue Inscheniobr", ba bat er gefagt: "Go ber! ach ber bat ja fo viel zu bestellen, wenn man bas alles machen wollte, mas ber bes fellt, ba batte man weiter nichts ju thun." Dann aber fragte ber Inscheniobr nach ben Platten, und ale er borte, bag fie noch nicht gehobelt maren, ging er nach der mechanischen Wertstatt. Nun weiß ich nicht mas er ba gefagt bat, aber ba fam die Sache auf Die

richtige lange Bank, auf welcher eine Platte neben der andern aufgespannt wurde, da waren sie schnell gehobelt, da bekamen wir schöne egale Formplatten. Aber daß ich dem Inschensöhr die Fehler meiner Form gesagt hatte, davon hatte ich den Schaden; da gab mir der Meister einen Schein, da mußte ich mit Schein und Form nach dem Sießereimeister gehn, und nachdem er den Schein gelesen und die Form besehen hatte schickte er mich damit nach der Tischlerei, und ich mußte anstatt des Meisters oder eines Laufburschen die Zeit verlaufen und versäumen, und alle andern hatten den ganzen Tag formen können und ich hatte Abends nicht einmal den Tagelohn und war darüber sehr ärgerlich.

A In diefer gangen vergangenen Zahlung batte ich fo nur 78 Mark verdient, b. b. ben gangen Monat, und bober ale bis auf einige achtzig Mark fam man monatlich überhaupt nicht mehr. Da batte der Buchhalter fo lange abgezogen und nicht danach gefragt wie die Steine ausfaben, und nun tam Diefer und verlangte tabellofe Steine und ber Meifter mar niedergeschlagen und flagte: "Er laft fich auch gar nichts fagen." Da argerte mich ber Schaben, ben ich wegen ber Form batte, und bag ber Inscheniohr feinem anbern Former mas gefagt als blos mir, und bag man obnebin fo ichwer arbeiten mußte um bas Geld ju verbienen, und hielt feine Rede für feindfelig und fchablich fur uns alle, ba fagte ich zu bem Deifter: "Gei nur gufrieden. Den werbe ich mir einmal taufen", ba fagte ber Meifter trube aber bestimmt: "Nein, nein, thue bas nicht, bas ift uns blos jum Schaben, fage nichts, fchweige nur gang fill und fage gars nichts, mit Deiner Korm bas batteft Du ihm auch nicht fagen muffen, lag ibn laufen, ber wird bier nicht alt werben." Da fagte ich: "Da, wenn Du fo willft, ba foll er von mir nichts mehr erfabren." Ď.

a Da mußte ich nach diesem wieder die gewöhnlichen 9 golligen

Mauersteine formen und machte tabellofe Steine und fab mich por. bag mir ber Inscheniohr nichts am Zeuge flicken fonnte, benn er tam meift durch die Thur neben meinem Plat und blieb allemal bei meinen Steinen fiehn und befah fie eifrig ebe er weiter ging. aber er fagte nichts mehr ju mir, benn an ben Steinen mar fein Sabel. Aber bas geht nachher fo, wenn es erft übertrieben ift, und man will nachber auf jeden einzelnen Stein achten, daß er tabellos ift, bann fallen die Steine Schlecht und man tann nichts verdienen. Aber alle übrigen Former arbeiteten weiter wie fonft, und ihre Steine fielen fo fchnell wie fie immer gefallen maren; fie fiorten fich nicht an die Borte, die der Meifter im Auftrage bes Inschenibbrs befannt gemacht hatte. Aber diefer fagte ben andern Formern nichts; wahrend er bei mir allemal fieben blieb, befab er ben andern Formern ibre Steine nur im Borbeigebn. Aber nach wenig Tagen murben Die Former aufmertfam barauf, daß meine Steine viel zu langfam fielen, und war schon ber eine und ber andere gefommen und batte fich die Steine fcweigend binter meinem Ruden angesebn, ba war es mit einem Male recht fill in ber Wertflatt und nur entfernt borte ich noch ein ober zwei Formen gebn, ba manbte ich mich um. ba fanden 5 Former binter mir und befaben meine Steine, ba nahm der Eine das Wort und fagte ju den Andern: "Dein nun feht Euch Die Steine einmal an, febt Euch Die Steine blos einmal ordentlich an, ber eine fieht aus wie ber andere, ift bas nicht eine Schande!" Da fragte mich ber Sprecher: "Wie viel Steine haft Du benn geffern gemacht von der Gorte?" da fagte ich: "Na haft Du bas denn geffern Abend nicht gehört? 450", da fagte er: "Na ja, ich habe es ja gefagt, bas ift bas Tagelohn! fannft Du benn bavon leben?" ba fagte ich: "Ja. Unton, ba fann ich auch schlecht bavon leben, aber ich laffe meine Steine nicht gern tabeln, und wenn ber Inschenjohr bentt, daß wir feine tabellosen Steine machen tonnen, da will ich ihm

schon welche machen"; da fagte Unton: "Ja, Du bift Junggefelle, Da fannft Du Dir bas vielleicht geftatten, aber von uns fann fich das Reiner gestatten, fein Einziger, wir find alle verbeirathet. Wenn wir das auch fo machen wollen wie Du, mas foll benn baraus werden? floppe boch bran bag bie gappen fliegen! Lag boch bie Steine fallen, fallen auf Teufelholen! Gei boch nicht bange vor bem, mas fragft Du barnach, Der fragt nach Dir auch nichts! Der giebt Dir doch nichts wenn Du nichts baft. Der wird bier feinen Scheffel Salt freffen! Wir thun was wir tonnen, aber man muß auch davon leben tonnen, wenn man ben Schaben erft bat, nachber ift es ju fpat; mit folden Steinen, wie Du bier gemacht haft, ba wollen wir und nicht damit aufhalten." Da ging Jeder wieder nach feiner Form und Anton hatte mahr gesprochen, aber das tonnte bei mir nicht belfen, ich blieb babei und machte lauter tabellofe Steine, und mahrte nicht lange, ba ftand ber Inschenishr schon wieder bavor und mufferte fie icharf. Brettauf Brettab und fagte nichts. a Aber gar bald verlangte er auch von bem Meifter, bag bie Steine beffer halten follten und hatte ichon gleich im Unfang ju ihm gefagt: "Ich merbe Gie einmal nach bem Phonix ichicken, ba merben Die Ronverterboden ausgestampft, Die halten über 30 Chargen, Da feben Gie fich bas einmal mit an, ba tonnen Gie bas lernen"; aber biefes muß ibm leid geworden fein, denn er bats nicht gethan. Aber nicht lange darnach batte er den Meister wieder ordentlich vorgehabt, ba fam biefer an und ergablte es: "Un Ihren Steinen ift nichts bran, Sie muffen gang andere Steine liefern, Steine, Die 40 Chargen balten, Angen in Duisburg, ber macht fie." Dazu bemertte ber Meister: "Da fann er ja bingebn nach Duisburg wenn er bas weiß und fann Angen banach fragen, ba will ich ihm die Steine wohl machen. Er fagte: ein Ronverterboben muß treiben; ja bas miffen wir fcon lange, daß ein Ronverterboden treiben muß, fo flug find

wir auch." Da ftrectte ber Meifter feine offene Sand aus und fagte ärgerlich und eindringlich: "Er braucht ja nur ju fagen wie ers haben will, da ift es ja gut, da friegt ers ja; er braucht mir ja blos eine Mischung anzugeben, ba mache ich fie ihm ja! wie fann ich bas wiffen, wenn er bas nicht weiß." Aber weil ber Infchenibbr bas auch nicht wußte batte er fich nicht lange besonnen, sondern hatte nach bem Bhonir geschrieben an einen Rollegen und ibm feine Bers legenheit offenbart, ba beforgte ibm biefer einen andern Meiffer, und die Sache ging fchnell. Da fam eines Tage ber Inscheniobr und hatte eine Unterrebung mit unferm Meifter und als er wieber gegangen mar, ba fam ber Meifter in bie Bertftatt und verfundete: "Ich bore auf." Da ergablte er, was der Inscheniobr gu ibm gesagt batte: "Das gebt bier nicht langer fo mit Ihnen. Gie muffen auf Die Meifterftelle vergichten, ich muß bier einen andern Meifter baben. Und bas fonnen Sie mir auch gar nicht verbenfen, fo wie bas bier ift, ich muß bier einen Meister baben, der mit allen Sunden gebett ift. Gie find ja auch eigentlich gar fein Meifter, Gie find bier blos zum Beauffichtigen, aber Gie brauchen beshalb bier nicht wegzugebn. Sie fonnen bier bleiben und abe und jugebn und fich in geeigneter Beife beschäftigen, etwa am Dfen oder fonftwie, und ihren gobn behalten Gie nach wie vor, Gie follen bier gar nicht geschäbigt werden, aber Meifter tonnen Gie bier nicht bleiben." Das mar bas Neuefte mas der Meifter ergablte und die Sache murde besprochen und mar die allgemeine Unficht, daß der Inschenishr ichon einen andern Meifter in ficherer Ausficht hatte, aber man wußte nicht was für einen, und der Meifter fagte: "Es wird wohl ein Feiner fein wie es mode ift, im Rock und Borhembehen, mit der Zigarre und bem Ring am Singer." Denn ber Meifter trug in ber Wertstatt allezeit einen blauen geffreiften Rittel, fein Borganger aber ging gar immer in der Unterjacte, blos im Winter, wenn er raus mußte. 109 er ben Roct an. Aber Diefe Schilderung erwies fich bald als richtig, bis auf das Borhemd, indem diefes meift ein duntles mar. Deshalb wollte der Meifter nicht bier bleiben und fagte gleich, daß er fich nach einer andern Meifterftelle umboren wollte und nahm fich alsbald einen Lag Urlaub und fuhr zu diesem 3wed nach Oberhausen und besuchte unfern früheren Sannes, der in der dortigen Steinfabrit Meifter war, und als er nach feiner Rückfehr am andern Morgen in die Werkflatt tam, ergablte er feine Erlebniffe. Da rief er gleich laut und beiter: "Wenn Ihr wiffen wollt was Ihr für einen neuen Meifter friegt, iest tann ich es Euch fagen: es ift dem Sannes fein Stoppens macher!" Diefe Borte erregten große Beiterfeit, nicht nur bei ben wenigen alteren Leuten, die ben hannes gefannt hatten, fondern allerfeits, und fie bestürmten ben Deifter mit Fragen, und ber eine wollte dies miffen und der andere das, und er gab Ausfunft fo viel er wußte, und ergablte wie er tonnte. Da hatte ibn Sannes gleich mit den Worten empfangen: "Aba, da bift Du ja, ich weiß schon was Du willft. Du willft Dich nach einer neuen Stelle umfebn." Da hatte fich ber Meifter gewundert, mober hannes bas mußte, aber Diefer fagte: "Ich weiß Alles, ich habe schon auf Dich gewartet. Willft Du einmal Euren neuen Meifter febn? fomm einmal mit, ich will ibn Dir zeigen." Da find fie nach ber Wertstatt gegangen, ba bat Sannes ibn aufmertfam gemacht und gefagt: "Siebst Du ben ba bruben, ber bie Stoppen macht? bas ift er. Er fommt fcon bald, er bat ichon gefündigt." Da bat ibn ber Meifter gefragt mas es für Einer mare, ba bat hannes gefagt: "Da feht Euch nur vor damit, es ift ein freches Mas." a Da tam ber neue Meifter und übernahm die Steinfabrit, ba

a Da kam der neue Meister und übernahm die Steinfabrik, da hatten wir nach langer Zeit zur Abwechselung wieder einen kathos lischen Meister, aber wenn mans nicht gewußt hatte, gemerkt hatte man nichts davon; nur daß er gleich seinem neuen herrn schneidig

war, das konnte man merken. Ankänglich ging alles glatt und kamos weiter, denn Jeder kannte seine Arbeit und der Meister war wohle zufrieden und brauchte sich um nichts zu sieren und den Kopf zu zerbrechen. Aber das dauerte gar nicht lange, da kam es ans Tagese licht, da konnte der neue Meister keine bessern Steine liesern als der alte, da war der ganze Meisterwechsel unnüß gewesen, und anstatt einen andern Meister hatten wir blos einen andern Anschreiber bestommen. Da hörte man nichts von einer Hundehetze und war auch gar kein Gekläss, aber die Noth war groß.

An Da gab der Meister eines Racymutags den Lagelohnern schon Unweisungen für den folgenden Tag, und sagte, daß er morgen vers reisen wollte. Nach der Rückfehr des Meisters vergingen nicht vicle Tage, da bekamen wir ein paar Ladungen Thon aus Mehlem, von wo wir dis dahin noch keinen bezogen hatten. Davon wurde schleus nigst welcher getrocknet und gemahlen und gemischt und verarbeitet, und von der Zeit an hielten unsere Steine eben so gut und so lange wie Fygen seine. Uber wir hatten noch bessern Thon gehabt als der Mehlemer war, aber Keiner hatte es ausgenüht. Da hatte der Meister ein anderes Meisterstück gemacht als sein Vorgänger, und sah nun fest im Sattel, und nannte sich von jeht ab nicht mehr schlechtweg Meister, sondern Werkmeister.

Alls die ungefündeste und miserabelste Arbeit war mir immer die Arbeit am Kollergang vorgekommen. Zuerst war alles mit Handssieben ausgesiebt worden, aber nachher hatte unser früherer Inschenzishr neben dem Kollergang einen großen Kasten ausstellen lassen, in welchem sich oben ein großes Sieb drehte, und eine kleine baggerartige Schnecke baggerte selbstthätig fortwährend den gemahlenen Thon oder Quarz hinauf ins Sieb, wo das Feine herunter in den Kasten siel, aber das Grobe lief durch eine Leitung wieder ins Kollergangbett zurück. Der Mann, der hier arbeitete, der war derzeit schon viele

Jahre am Rollergang, und nachdem Diefer in ber neuen Steinfabrit mar aufgestellt worden, mar er ichon bald babei gefommen. Das war Rumfe, ober wie ihn bas Ungeug, bie Jungens, nannten, ber schwarze Rumte. Aber er war nicht schwarz sondern blond, nur feine Arbeit brachte es mit fich, bag er über und über von Ropf bis Ruf gang verflaubt ausfah, meiftens grau, aber wenn er bunteln Thon ober Roafs mabite, bann fab er fcmart aus, und bavon batten ibn bie Jungens fo genannt. Mit Bornamen bief er Rarl, und man rief ibn nicht anders als bei feinem Bornamen, aber man rief immer Rorl, weil er felber bas a wie o aussprach. Er war in ber gangen Werkstatt megen seinem berben, aber gutmuthigen und ges laffenen Wefen und nicht am wenigsten wegen feiner bofen Arbeit. Die er batte, moblaelitten, und mar fatholisch und stammte aus bem bannoverichen Sart. Aber einige riefen ibn auch: "Rembriticher" und ba ich das nicht verstand, fragte ich ihn einmal danach und ob bas ein Schimpfwort mare, ba fagte er gar ernfihaft: "D, was bentft Du benn, bas ift ja nicht geschimpft! fo hat bas Regiment geheißen, wo ich babei gedient habe." Aber Rorl wohnte auf ber Arbeiterfolonie binter bem Werte und ich wohnte an ber Landfrage. und wenn ich bei Wintertag im Quartier mar, ba fonnte ich jeden Sonntag Bormittag Rorle porbeitommen febn, ba ging er in bie Elfuhrmeffe, und bann baumelte an einem Rnopfloch feines langen altmodifchen harger Ueberrocks die gangenfalzamedaille. & Aber Rorl hatte gablreiche Kamilie, und als ber Buchbalter mit feinen Abzügen tam, ba mar er gezwungen Ueberschichten zu machen, und wenn Rachts irgend eine Arbeit zu thun war, bann fagte bas ber Meister immer guerst zu Rorl, und so machte er jede Boche 1-3 Nachtschichten, aber er befam noch 10 Pfennig weniger Tages lobn als ich und erhielt blos 20 Gar. Da waren eines Lags, fcon unter bem neuen Meifier, zwei Doppelmaggons Thon gefommen,

Die follten gleich jum Trodinen swifthen Die Brennofen gevadt werden, alfo tamen fie nicht erft nach dem Thonschuppen, sondern wurden ins Magagin abgeladen. Da wars Feierabend, ba wollte ber Deifter schleunigst Luft und Plat frei haben, ba bestellte er Rorl'n, daß er follte Rachtschicht machen, und mit ber Karre ben Thon swiften die Defen fahren. Aber ber arme Rort fonnte ja bie Nacht ben Thon nicht fo weit wegfriegen, daß die Thur frei ges worden mare, und morgens von 4 Uhr ab mußte er überdieß nach bem Dampfteffel febn, benn bas war fo Brauch: wenn einer Racht fchicht machte, ber mußte um 4 Uhr feine Arbeit liegen laffen, und fich um den Reffel fummern und bas Reuer beforgen und die Mafchine fchmieren und mas dazu gehört und alles fertig machen, Damit Punft seche Uhr ber Betrieb beginnen fonnte, ba brauchte ber Maschinist an folden Tagen nicht um 4 Uhr zu tommen. Da batte Rorl gwar ein ichones Loch in ben Thon gemacht, aber er hatte bem Meifter viel, viel zu wenig gethan, ba beftrafte er ihn mit 15 Sgr. Aber damit bewies ber Meifter blos, daß er nicht einmal Arbeit tarieren tonnte. Aber ich fann bas gang genau fagen mas Rorl gethan bat und wie es bei folden Ueberschichten berging; fobald Feierabend war, ging man fofort an die Arbeit, ba hat Rorl fo lange gegebeitet, bis ihm feine Frau ober ein Rind bas Abendbrod ges bracht bat, ba af man und ging fogleich wieder an die Arbeit bis 12 Uhr. Aber ba arbeitete man nicht wie im Tagelobn, fondern gleich als ob man ben ichlimmften Afford batte, und Riemand forte einen, und es war immer 12 Uhr ebe man fiche verfah, aber bann af man fein Brod und legte fich bis 4 Uhr fchlafen, und fo und nicht anders bats Rorl biefe Racht auch gemacht. Go batte Rorl ein gut Gemiffen, und fobalb ber Infchenjohr fam beschwerte er fich berghaft über die Strafe, ba gingen Inscheniohr und Deifter bei bem Infanteriften langfam vorbei, ba horte ber, mas ber Infcheniobr

jum Meifter fagte: "Damit habe ich nichts im Ginn, ich bin überbaupt fein Freund von Ueberschichten, benn bie Leute wollen Schlafen und muffen fchlafen -" mehr bat Fris bavon nicht gehort, aber Rorl bat feine Strafe gefriegt. Das maren ichone verftanbige Borte bom Inscheniobr und fie murben belobt, aber wenn Rorl nur bei Tage fo viel verdient hatte, damit er feine leberschichten gu machen brauchte, aber er wollte und mußte bas Gelb baben, bas mar ihm fo nothig wie der Schlaf. Aber Rorl'n feine Gefchichte ift nicht mehr lang, ba fann ich gleich das Wenige noch fagen, ba bin ich damit ju Ende. Denn Rorl batte ichon viel ju viel Staub geschluckt, feit ben langen Pabren und batte feine fchone gefunde braune Gefichtefarbe verloren und fab des Morgens schmutig bleich aus, und lachte gar nicht mehr, es mochte paffiren was ba wollte und fagte auch nichts mehr. Aber ale ich im Commer aufhörte und meinen Rundigungs, gettel bekommen hatte, ba hatte Rorl bas bald gehort, ba ließ er ben Rollergang eine Beile allein laufen und lief bas Gieb fiebn und fam ju mir und fragte bedrudt: "Und Du mußt nun auch aufs boren?" Da fagte ich: "Jawohl Rorl, ich bore auf"; Da fragte er: "Wo willft Du benn bin?" ba fagte ich: "Das weiß ich noch nicht Rorl, aber babrum mach Dir feine Gorge, bas friege ich ju febn, es wird überall Brod gebacken." Da schwieg er, ba fagte ich ernft und eindringlich: "Dit mir wird fiche ichon belfen, aber mit Dir! Du Rorl, Du, mas wird benn mit Dir?" ba fab Rorl gur Geite und friegte ein feltfames Buden im Geficht, bas wohl bavon berfam, bag Jemand banach fragte, ber ihm boch nicht helfen konnte, ba fagte er leife: "Ich weiß es nicht." Da erinnerte ich ihn an unfern frühern Meister, und bag ber ibm freundlich gefinnt gemesen mare. und er follte versuchen und einmal binschreiben ob er ba nicht bins fommen tonnte, aber da fagte Rorl trube und zweifelnd: "Wer weiß ob fie mich bort noch annehmen, ich bin boch schon über 40 Nabr

alt." Da ermiderte ich: "Ja Rorl, bas weiß ich auch nicht, ba fannft Du leicht Recht haben, aber bier bift Du boch am allerübelften baran, fieh boch um Gotteswillen zu, baf Du bier aus bem Schweines stalle rauskommst. Du gebit ja bier vor der Zeit kaput, mas haft Du benn bier!" Da fagte Rorl: "Ja, bas ift ju fpat, man bat ja nichts; man bat ja nicht mehr verdient, als bag man mit feiner Familie bat faum das nactte Leben durchichmeißen tonnen, bafür hat man Tag und Nacht bier fieben muffen und bat feine Gefundheit dabei jugefest. Wenn man bas gewußt batte, ba mare man gar nicht nach Denabruck gefommen. Man ift bier blos betrogen worden von Anfang bis gu Ende, und auch das Geld, was ich mit bergebracht habe, barum haben fie mich auch betrogen." Danach ging Rorl langfam nach bem Rollergang jurud, als ob er Beit genug batte, und Gelb genug für feine Familie verdiente. Aber nach wenig Jahren begegnete mir eines Tage ber Brenner, ba erfundigte ich mich nach Rorl'n, ba borte ich, daß Rorl fcon über ein Jahr frant ju Saufe lage und nicht mehr gefund wurde, und einige Wochen fpater las ich im Tageblatt in der Todtenlifte feinen Ramen, da mar Rorl geftorben. noch in feinen beffen Jahren: ba war Alles gut und Inschenishr und Meifter tonnten jest ausrechnen, welch eine toloffale Menge Staub immerbin bagu gebort, um einen gefunden fraftigen Menichen ums leben zu bringen. Aber wie ber Buchhalter zu Rorls lebzeiten für ibn geforgt batte, fo forgte er nun guch für feine Wittme und Baifen, und wenn er gur Beihnachtsgeit Die Strafgelber ober mas fonft für Gelber an Sulfsbedürftige vertheilen ließ, bann bedachte er auch Korls Wittme.

a Unsern herrn Direktor batte ich noch gar nicht in meiner Rabe ju febn gefriegt, und von Angeficht fannte ich ihn gar nicht; er war feit alle ben Jahren ichon einige Mal nach ber Steinfabrif ges fommen, aber bann hatte ich an meiner Bant geftanden und geformt, Dentmarbigfeiten

und batte ibn niemals ju febn gefriegt. Aber grade an bem Tage, als der Meifter nach Duisburg verreift war, fam er in meine Rabe und batte einen fremden herrn bei fich. Un bem Tage formte ich Pfannensteine, ba batte ich meinen gangen Tifch und Plat und Bock voller Pfannenfteine fiehn und hatte fie felber gestempelt wie ber Meifter für beute befohlen batte, aber ich mar febr verdrießlich, denn ich hatte feinen Plat in ben Regalen und wußte nicht wohin mit ben Steinen und batte auch feine leeren Bretter mehr, und von 900 Stud machen mar überhaupt fein Gedante, benn ba waren fie mir nicht gut genug geworden, und nun mußte ich auch noch die Zeit verfaumen, weil ich teinen Plat hatte. Da fand ich faft am andern Ende der Bertftatt ein Rach in den Regalen wo die oberfien Steine trocken waren, da rucke ich mir den Treppentritt beran und pacte die Steine aus bem Regal beraus und fellte fie unten am Rufboden auf. Da befam ich folcher Art Plat und vorläufig zwei Arme voll leere Bretter, aber ber Dlas mar mir zu weit entfernt, und fonnte eine balbe Stunde verlaufen und verhopfen, um meine Pfannenfteine babin gu tragen. Da hatte ich die Steine aus bem Regal, ba pacte ich mir junachft einen Urm voll leere Bretter auf Die Schulter und trug fie an meine Bant, und batte fie grade abgefest und febrte um und wollte die übrigen nachholen: da erschienen die beiden Herren in der Thur und ber eine mußte ja wohl ber Direftor fein, benn als ich vorbei wollte, da fragte er gebieterifch: "Bo ift der Deifter?" da ftoppte ich einen Augenblick im Laufe und fagte: "Der ift nicht ba, ber ift beute verreift!" ba eilte ich weiter und fletterte auf den Eritt nach den übrigen Brettern, ba fab ich juruck, ba ftand ber Direktor noch ba und hatte mir nachgefehn, ba rief er neugierig: "Bas machen Gie benn bier?" aber diefe Frage flang scharf und mißtrauisch, und weil ich beute Pfannensteine machte, ba rief ich bart und nachbrucklich und noch viel lauter als der Direktor: "Pfannensteine!" ba gab es erst eine kleine Pause, da wiederholte er das Wort ganz langsam und artig und sinnig und jede Silbe betonend: "Pfansnenssteisne", gleichsam als wenn er mir vorsagen wollte, wie ich das Wort hätte aussprechen müssen. Da trat er an meine Bank und besah sich ein Weilchen meinen Platz voller Pfannensseine, aber dann kehrten sie wieder um und gingen wieder durch die Thür zurück und fort; da habe ich doch wenigstens den Direktor auch einmal in der Nähe ges sehn und mit meinen eigenen Ohren sprechen hören, aber weiter hatte es keinen Zweck.

a Danach wollte der Meifter dem Inscheniobr aus Danfbarfeit gern einen Aal schenken, aber faufen wollte er ben nicht gern, und er mußte von irgend Jemand gebort baben, bag ich Rifche fangen tonnte, ba fiellte er mir die Sache por und bag er gern einen Mal baben wollte für ben Infcheniobr, und fragte mich, mas bier für Male maren; ba fagte ich: "D bier giebte Male, und auch fchone Male, hier giebte Sandaale und auch Moorale, aber mas foll benn dem Inschenishr der Mal, der ift ja nicht verheirathet"; da fagte ber Meister: "Das macht gar nichts aus, bag er nicht verheirathet ift, Da giebt er den Mal in feinem Quartiere bin", Da fagte ich: "Ach was, ber fpeift ja im Rlub", ba fagte ber Meifter: "Das ift boch gang einerlei, ba giebt er ihn ba bin, wo er fpeift, ba giebt er ihn bin"; ba fagte ich: "Ja aber wenn er den Mal erft in fremde Sande giebt, wer weiß was nachber bamit wird, ba fann er möglicher Weise noch hinterdrein fehn"; da fagte der Meifter: "Na bas fann uns ja auch einerlei fein, fo leicht läßt er fich nicht beschummeln, aber wenn ich ihm einen Schonen Mal gebe, bas ift fur Die gange Stein: fabrit von Rugen." Da fagte ich: "Ja einen Mal tonnten wir wohl fangen, aber die Adligen bier in der Umgegend find ju schlecht, fie laffen feinen ans Baffer und jagen einen davon meg." Aber noch mahrend der letten Worte murde ber Meifter gerufen und ging meg, aber diefes Gefprach mar gang unnothig gemefen, benn ein paar Lage barnach borte man, bag ber Inschenibbr abginge. Da mar er grade brei Monat auf bem Berte gemefen, und wenn ich recht unterrichtet mar, ba batten die Inscheniobes breimonatliche Rundigung, und barnach mußte er entweder ohne Rundigung abs gegangen fein, ober er mußte gleich am Lage feiner Unfunft gefuns bigt haben, was aber nicht glaublich ift. Ei ei ei ei, und Speck bagu ift Rübrei, wer batte bas gedacht! Da bedauerte ich mich felber, aber boch weit mehr ben Inscheniobr. Drei Monate lang feinen Billen gethan, brei Monate lang tabellofe Steine gemacht, brei Monate lang abwechselnd 51-56 Mart verdient, drei Monate lang nicht mehr banach gefragt, vor ber gangen Bertftatt jum Gpott geworben, ohne Rücksicht vorgegangen gleich bis nach Belgien, und ich batte ibn mir nicht faufen tonnen. Aber ba mar ich gur Ertenntniß ges fommen wer ich eigentlich war. Denn Einer von und Beiben mußte bas unbedingt fein. Da bedauerte ich mich nicht langer, und mar wieder gang getroft. À

A Als der Inschensohr wieder weggegangen war, gedachte ich wieder mehr zu verdienen, und wollte die Steine wieder fallen lassen wie alle Andern, aber sie wollten nicht mehr fallen, da hatte ich den vierten Monat noch weniger verdient als vorher. Aber das kam davon her, daß ich zur Erkenntniß gekommen, wer ich eigentlich war. Das war nicht anders, als ob von des Beelzebubs stummen Leuten Einer in mich gefahren wäre, der mich umbringen wollte und hin und her riß, und war kein Mensch da, der ihn austreiben konnte. Da war ich nicht krank und mir sehlte weiter gar nichts, aber ich zitterte an allen Knochen dermaßen, daß ich nicht arbeiten konnte und zwei Tage im Hause bleiben mußte. Da riegelte ich die Stubenthür ab, und wollte allein sein, und weder meine Tante (in den legten Jahren hatte ich eine alte Tante bei mir) noch sonst

Jemanden sehn, und konnte nicht essen und trinken noch schlasen, und hat wenig gesehlt daran, daß ich einen dummen Streich gemacht und wieder nach dem Pastor gegangen wäre. Aber ich hatte es schon schrecklicher erlebt, und war vorbeigegangen und dieses ging auch wieder vorbei, denn als ich mich am zweiten Abend ganz zerschlagen in später Nacht niederlegte, da war endlich Schlas über mich geskommen und als ich auswachte, das war sonderbar, da war alle Unruhe und alles Zittern weg, und der Schlas hatte mich gänzlich wieder hergessellt, und ich war wie neugeboren.

& Da war eine gang ichwere Gorte Steine, an benen verbiente man noch bas Meifte, aber fie wurden nicht oft gemacht, ba batte Einer diefe Steine geformt bis Abends jum letten Augenblick, benn die Maffe mußte alle werben, und er follte morgen früh eine andere Sorte Maffe friegen und andere Steine formen, an welchen er wenig verdienen konnte, ba batte ber Mann burch biefen Umftand Abends anderthalb Thaler verdient; da wollte er diefen Berdienst ben Buchs balter nicht miffen laffen, ba gab er bem Meifter 30 Steine weniger an als er gemacht batte, und gedachte Die 20 Stud am nachften Tage mitzuverrechnen, aber das merfte ber Meifter beim anschreiben und fragte nach, ba fagte ihm ber Mann offen ben Grund, aber ba fagte ber Meifter: "Ach was Buchhalter! immer ber bamit, bas find nicht zuviel, fo leicht macht mir Reiner zuviel! bavor braucht Reiner Ungft gu haben, bag er mir guviel macht." Aber bem Buch: halter waren es zu wenig gemefen, barum jog er wieder ab, und als man das dem Meifter vorhielt, da fagte er: "Ja beffer wird es nicht, es wird noch schlimmer, ich weiß es am besten; es ift mir erft diefer Lage wieder gefagt worden: Bir muffen billiger arbeiten!" Da fragte ihn Einer wer bas gefagt hatte, ba rief ber Meifter überlegen aus: "Ja Ber! Ber! fo eine Frage!"

a Da war die Dfentolonne, die schaffte die trockenen Steine in den

Brennofen, wenn er leer mar und wieder aufe Reue befett murde. Gie beftand in ber Regel aus vier Mann und mar meift immer am Dfen beschäftigt, und nur an den Tagen, wenn gwischendurch an den Dfen nichts zu machen mar, befamen fie andere Arbeit. Aber bas fam nicht oft vor und die Dfenarbeit murde ebenfalls mit hurra betrieben, und wenn ein Dien fertig gebrannt mar, bann gablte ber Meiffer Die Stunden, bis er soweit abgefühlt mar, bag er geoffnet und ausgesett werden fonnte. Aber bas Ausseben ober Beraus: schaffen ber beifen Steine aus bem Dfen war immer bie ichwerfte Arbeit dabei, besonders bei Sommertag wenns warm mar, benn blos die porderfte Schicht Steine mar bann foweit abgefühlt, baß fie buntel ericbien, aber babinter leuchtete ber gange Dien noch gang roth hindurch, aber bas half nichts, man mußte babei. Dann batte man handleder, mit benen man die Steine anfaste. Das mußte fchnell gebn, und man nahm auch nicht jeden Stein einzeln, fondern faßte zwischen beiben Sanden gleich eine Reibe von 5-8 Stud und pactte fie in die Karre, foviel hinein und obendrauf gingen, bann machte man fcbleunigft, bag man mit feiner Rarre voll wieder aus bem beifen Dfen tam, und pacte im Magagin die Steine wieder ebenfo fcmell aus ber Rarre beraus und feste fie in Stavel, bann eilte man wieder mit ber Rarre in ben Dfen gurud. Denn bas Aussegen mar Affordarbeit, aber Dant bem Buchhalter und bem Meifter mar die reine Schinderarbeit aus bem Afford geworben, denn das Einladen im Ofen geschah schon ohne Attord schnell genug, weil man es in ber Site nicht lange aushalten tonnte, aber im Afford gabs gar fein Befinnen mehr. Damale nun, ale bem Wertmeiffer fein Borganger noch an der Regierung mar, hatten die Dfens leute bes Morgens bei bem Dien angefangen mit ausfahren, ba mar es Abends 20 Minuten por feche Uhr, ba faben Die Leute, baß fie am andern Morgen bis jur Frubftudszeit den Dfen leer friegen tonnten, da wollten sie sich vor Feierabend etwas abtühlen, denn sie glühten alle hochroth, so wie noch gestern Abend der Ofen geglüht hatte. Da hatten sich drei Mann auf ihre umgestürzte Schubkarre gesetzt und der Vierte stand daneben, da gewahrte das der Meister, da rief er so gistig, als er überhaupt fähig war ins Magazin: "Ihr seid wohl bange daß Ihr Euch den Atsord verderbt? da will ich ihn Euch verderben!" Jawohl so war der wackere Meister, der konnte wohl was, aber er hatte nie einen Osen mit ausgesahren. Das war übrigens der einzige Atsord, den die Osenleute hatten; die übrige Arbeit geschah im Tagelohn; aber beim Einsehen machten sie manche mal Ueberschichte.

& Eines Taas maren Bimmerleute beschäftigt und schlugen aus neuen Brettern eine Angabl langer Tafeln und Bante auf. Denn ber Direttor batte viele Gifenbabne Prafidenten und Direttoren aus Deutschland oder gang Europa gur Befichtigung bes Bertes eingeladen, und fie follten Alle in diefen Tagen tommen und der Direttor wollte fie in dem neuen Schuppen bewirthen, denn es mar Sommer; tag. Da famen fic an, ba batte ber Babnhofswirth die Bewirthung übernommen und alle Tafeln mit bem Frühffück befest, und hatte in Rorben viele Flafchen Bein herbeigeschafft. Als Die gange Ges fellschaft nun gefrühstückt batte und wieder wegging, da batten fie nicht alles verzehrt was bezahlt war, und noch ein Ertleckliches über: gelaffen. Aber ber Wirth wollte bas nicht wieder mitnehmen und winkte ein paar Mann berbei jum abeffen, aber bas murben gleich noch mehr gewahr, und in Zeit von Rullfommanix waren alle Schuffeln und Teller und Taffen und Rlaschen leer. Da hatten fich Die Leute eine Gute gethan, aber fie maren die Sachen nicht gewohnt und waren auch viel zu eilig gemesen, benn fie batten fich meber ber Gabeln noch fonft was bedient, fondern mit den schauerlich auss sebenden Sanden wie fie jeder grade hatte, flopfte fich jeder schnell ben hals voll um recht schleunigst seinen Teller zu leeren und wieder an einen anderen Napf zu gelangen, ehe der einem Andern in die Hand sie Weinflaschen, die angebrochen waren, dursten sie leer trinken. Da wurde das Geschirr wieder weggeschafft, aber es währte nicht lange, da standen einige Mann da und übergaben sich, wie die Gerberhunde. Zwei Mann aber aus der Steinfabrik waren ganz verschwunden und wurden gesucht bis man sie in einer dunkeln Ecke bewußtlos liegen fand; den einen kriegte man wenigstens zum Feierabend munter, daß er nach Hause ging; aber der andere mußte liegen bleiben bis morgen früh, und die Meistbetheiligten waren alle drei Tage krank.

& Schon feit Eröffnung bes Stablwerts durfte fein fremder Arbeiter bas Wert betreten, um megen Arbeit nachufragen, fondern wenn einem Meifter Leute fehlten, bann fagte er es bem Pfortner, bann ließ er den Meifter rufen, oder schickte ibm den Mann gu. Da ging es denn wie der Zufall wollte, und tam davon ber, daß mich unters wegs ein Schmied fragte: ob ich feinen orbentlichen Bufchlager mußte, und bejammerte feinen Bufchlager ber nicht fonnte. Und wenn ein franker Weber heut fam und es fehlte grade ein Bufchlager, bann fam er an den Bufchlag, und wenn morgen ein armer Schneider tam und es fehlte ein Mann in der Gifengiegerei, bann tam er in Die Eisengießerei, und wenn übermorgen ein Sune ober autgevachter Rerl fam, da fonnte er mit einem fleinen Picfel im Lagelohn Chamottes broden abpugen und fich babei einen bequemen Gis machen, dann war alles besett, und Reiner fummerte fich weiter barum, ob bie Leute auch überall bin paften, und für einen abgegangenen Lotomotive führer mar feine andere Arbeit, als bag er bei und nage Steine an den Brennofen tragen mußte, denn der Meifter batte es dem Uförtner gefagt, daß er ihm einen Mann jufchicken follte; aber gleich bei ber ersten Zahlung fündigte der Führer wieder, denn fo hatte er es nicht gemeint, und wenn er nicht gefündigt hatte, da hatte er bis an fein Lebensende können Steine an den Ofen tragen und Schubkarre fahren, und hatte kein Mensch was danach gefragt.

& Da fam auch ber Raffenargt einmal in die Steinfabrit, benn er batte gewichtig gefagt: "Ich will doch einmal fommen und fehn woran es liegt, daß in der Steinfabrit immer foviel Leute frant merden." Da war es eines Morgens im Fruhjahr, da tam er an und hatte Gluck und konnte es nicht beffer treffen, benn es war ein talter aber wolfenlofer fonniger Lag, ba batte ich bas Fenster an meinem Plas wie gewöhnlich geöffnet, da fegte ein scharfer talter Westwind berein. und ftrich durch die gange Berfftatt und ließ in berfelben feinen Staub vom Rollergang berauftommen und brangte ibn juruct, und ließ fich auch den Staub im Rollergangeraum nicht ansammeln fondern fegte ihn durch die Thur nach dem Thonschuppen. Da fam der Doftor mit dem Meifter vom Rollergang ber in die Berfftatt und wollte ichon wieder weg und bielten fich nicht auf, ba friegte er den falten Luftzug zu fpuren und fah auf und nach meinem Kenster bin, ba fagte er im Beitergebn jum Meifter: "Go! bier ift es ja gang ichon, fo ift es recht, fo muß es fein, nur immer tuften!" Da war der Doftor dagemefen, aber der Tag mar fo glücklich gemablt in jeder Begiehung, daß er von den Rrantheitsurfachen beim beffen Willen feine Uhnung haben tonnte, aber wenn er fatt meiner eine halbe Stunde in dem Zugloche hatte fiehn follen, da hatte er fichers lich mehr gefagt.

& Da hatte der Meister nach Ostern einen Jungen angenommen, der eben aus der Schule gekommen war, und zu dessen Arbeiten auch das Aussegen der Werkstatt gehörte, aber das ganze Aussegen bestand darin, daß er mit einem Reiserbesen die Reihe Eisenplatten absegte, welche den Fußweg bildeten. Aber das stäubte allemal absscheid, denn die Platten waren immer beis und immer von Staub

und Afche beschmust, sowohl vor, wie nach bem Fegen. Da hatte ich dem Jungen von Anfang an, wenn er mit dem Plattenabfegen in meine Rabe fam, gefagt: daß er vor bem Regen fprengen mußte, und hatte ihm bas ichon wiederholt gezeigt, und er hatte bas auch fcon gethan, aber der Meifter fummerte fich nicht barum, und ber Junge tonnte das halten wie er wollte, aber wenn man den Jungen bediente und ihm Baffer im Eimer holte und ihm ben Eimer fuchte und hinbrachte mo er ihn bin baben wollte, bann war er gar nicht schlecht und sprengte auch. Aber blode war er auch nicht, und gab gleich Antwort, und man durfte ihm gar nicht viel vormachen, da ging er nach dem Meister und beschwerte fich. Da fam er eines Bormittags wieder Die Platten entlang auf mich jugefegt, und peitschte mit dem Besen auf den trocknen Platten immer schnell einen Strich nach rechts und einen Strich nach links, gleichsam als ob er einen Schneegang durchfegen wollte. Da rief ich bem Jungen bart entgegen bag er fprengen follte, aber bisber batte ich ibn noch nicht angeschnaugt sondern es war bas erstemal, ba bielt er inne und sperrte ben Mund auf und sab mich groß an, aber nicht lange, ba fette er feinen Weg fort, immer ben Befen rechts und links por fich berpeitschend bis er in meine Rabe tam, da sagte ich gar nichts, fondern erwischte mit schneller Sand ben Befen und marf ibn weit binaus durchs offene Kenster. Da befann fich ber Junge feinen Augenblick, fondern lief nach dem Meifter, der fich im Magazin gang in der Mabe befand; da tam der Meifter mit dem Jungen und hauchte mich fofort ftrenge an: "Warum haben Gie bem Jungen ben Befen meggenommen?" ba wollte ich antworten: "Ich wollte bem Jungen bas fprengen beibringen," aber soweit ließ mich ber Meister nicht kommen, benn als ich die beiden Worte: "Ich wollte" gesprochen hatte, fiel er mir fogleich in die Rede, aber herrlich: "Sie haben nichts zu wollen, wenn Sie was wollen, ba machen Sic, baß

Sie bier raustommen!" Da friegte er fchnell die Antwort, aber noch viel berrlicher und entschiedener: "Da Sie jagen mich boch bier nicht raus!" Da drebte er fich auf ber Platte auf dem Abfas berum und fagte halblaut: "Es ift boch großartig", ba ging er raus wo er rein: gefommen mar. Aber ber Junge blieb noch lange auf feinem Plate ftehn ehe er raus ging und feinen Befen wieder holte, und gudte mich mit offenem Salfe an, aber feitdem vergaß er niemals bas fprengen und horte auf mich und war mir gang anhanglich, und ebe ich Baffer in meinem Blechkasten brauchte, ba hatte er schon breimal banach gefragt und holte mir bas Baffer, aber feinem andern. Und wenn er Zeit hatte trat er ju mir und fab mir ju und wollte gern mit mir fprechen und ergablte mir, bag feine Schulflaffe mit einer anderen Rlaffe oft batte Streit gehabt und fie batten fich manche mal tuchtig gehauen und fie batten manchmal tuchtig gewonnen, aber einmal mare die Sache ichief gegangen, ba maren fie von ber anderen Rlaffe überfallen und gang gerfprengt worden und hatten schmähliche hiebe getriegt. Da fragte ich: ob fie bas nicht dem Lebrer gefagt batten, ba fagte ber Junge: "hm mas tonnte benn ber Lehrer bafur, bag fie uns überfallen hatten, ber fonnte nichts baran machen, und wenn man ihm das auch fagte, ja mas fagte er benn ba, ba fagte er: Wehrt Euch! bas fagte man bem lehrer garnicht, ba friegte man boch fein Recht, aber wenn man gewonnen hatte, da friegte man Recht." Da freute fich der Junge, als ich lachen mußte, und war auch fonst vernünftig und ging nachher weg, und hat glaube ich in der Stadt Schufter gelernt. À





## Die hoheren Vorgefetten

eber die Bureaus hatte ich die Leute im Laufe der Jahre vielfach footten hören, und als einmal einer die

Frage aufwarf, was die Inscheniohre den gangen Tag auf den Bureaus machten, da erhielt er jur Untwort: "Sie legen Eier"; aber ein anderer war der Unficht, daß das Eierlegen fo lange nicht dauern fonnte und fagte: "Sie bruten Eier aus"; aber Die meifte Beiterteit und Beifall batte ein Buger erregt, ber mar grade hingu gefommen, als fie auf dem Bureau Eier untersuchten und batte es geheimnifvoll weiter ergablt, mas er ges feben batte, und von der Zeit an bieß es: "Gie untersuchen Gier." . & Da fam einmal ein Großer an, aber ich tann nicht fagen was es für einer mar, ob es vielleicht der faufmannische Direttor mar ober fonft wer, der rief schallend ins Magagin binein: "Ift der Infchens ibbr bier?" Da mar der Meister in der Rabe, der antwortete: "Rein". ba fragte ber Undere: "Wiffen Gie nicht mo er fich aufhalt?" ba fagte der Meifter: "Er wird wohl auf feinem Bureau fein", da fagte ber andere: "Dein da bin ich schon gewesen ba ift er nicht", ba fagte ber Meifter: "Er fann auch auf dem Rechnungebureau fein", ba fagte der Andere: "Rein da tomme ich eben ber", da fagte der Meifter: "Da ift er vielleicht auf dem technischen Bureau," da rief der Undere: "Bo ift denn das wieder, das technische Bureau? Der bat ja foviel Bureaus da fann man ja das gange Bert nach den Bureaus absuchen, bat er benn bier feins?" Da verneinte ber Meifter, ba fagte der Undere: "Da da fann er auch bier nicht fein", da fliefelte er ab. À.

& Einmal schickte mich ber Werfmeister wieder einmal mit einer

Korm jur Tifchlerei, ba tamen zwei Infcheniobre um Die Ecte bes Balimerts und gingen flott am Balimert entlang und naberten fich und fprachen gusammen, ba fchlug unfer Inschenjohr mit bem Urm burch bie Luft und antwortete feinem Rebenmann laut und aufgeregt: "Ach ber bat ja fein bischen Bilbung!" Da eilte ich, baß ich in die Difchlerei fam, aber in ber Thur fand ein Giekereiarbeiter. ber diefe Worte ebenfalls gebort batte, ba flufterte er mir beiter ju: "haft Du gehört?" ba nickte ich, ba fuhr er fort: "Die fommen vom Burcau, benen bat Batter eben Befcheid gefagt". Da verschwand er. & A Aber Batter, bas war ber Direftor. Die Leute batten ibm von Unfana an einen Spignamen gegeben und nannten ihn "Bater Graufam", aber in den letten Jahren horte man den vollen Ramen nur noch felten, vielleicht weil er zu lang mar, und die Meiften ließen gewöhnlich das zweite Wort weg und fagten immer blog Batter, aber als ber Direttor bas einmal borte, bag er fo bieg, ba bat er bas nicht glauben wollen. Denn ba war einmal ein Inscheniobr ba, ber rauchte und fprach foviel von Zigarren, baf ihn bie Leute Bigarrenbeinrich nannten, und ibm biefen Spignamen fogar nache riefen. Da hatte ihm ber Direktor einmal Befcheid gefagt wegen feiner Arbeit und batte zum Schluß bingugefügt: "Wiffen Sie auch wie Gie bie Leute nennen? Zigarrenbeinrich!" aber ba bat ber In: fchenjohr gefagt: "Ja herr Direftor, wiffen Gie auch wie Gie die Leute nennen? Bater Graufam!" aber ba bat ber Direftor große Augen gemacht und bat es lebhaft bestritten und behauptet: bas ware nicht mabr, aber es mar mobl mabr. Aber es mar befannte Sache, bag ber Direttor zuweilen den Inscheniohren bofe Bescheid fagte, aber bann trofteten fie fich bamit wie oben und bag er feine Bildung batte, und bas murbe weiter befannt, und leute, Die nie aufs Bert gefommen maren und nie ein Bort mit bem Direftor gesprochen batten, die fonnte man urtheilen boren, baf er feine

Bildung batte, und fie breiteten diefes Bort noch weiter aus, aber bas batte ber Direttor bloß ben Inscheniobre ju verdanten. & Gleichwohl mar der Direftor fpater Generaldireftor geworben. Da übergab er Die Leitung bes Betriebs auf bem Stahlwert einem Undern. Aber auch aus dem Balimerksbetriebe borte man im Lauf ber Jahre wie die Inschenjohrs wechselten, und famen und wieder gingen und nicht marm murden auf bem Bert. Aber bann mar Einer gefommen: ber mußte mehr tonnen, benn er gefiel bem Direftor und dauerte garnicht lange ba mar er Oberinscheniobr im Baltwert. und als ber Direftor fpater Generalbireftor murbe, ba machte er biefen Oberinscheniohr an feiner fatt jum Direttor und übergab ibm bie gange Werfleitung. A. a Da besuchte ber neue Direttor auch einmal die Steinfabrit und machte einen Rundagng mit bem Meifter. Da fand oben auf bem Saal, ber fich über bem Magazin befand, unfere alte Steins ober Rohrenpreffe, die war nur wenig gebraucht worden und fand feit Jahren ba oben in ber Ecte, ba war ber Direftor barauf jugefommen und hatte gefragt, mas bas fur ein Dings mare, ba batte ber Meifter gefagt, bag es nicht mehr gebraucht wurde, ba befahl ber Direftor, baß es alsbald faput geschlagen und bas Soly verbrannt und bie Eifentheile nach der Giegerei geschafft werden follten. Da befand fich im Fußboden bes Saales eine Lude, welche gewöhnlich burch eine Rlappe geschloffen mar, ba mar ber Direttor faum gegangen, ba fam ber Meifter, und berief einige Leute auf ben Gaal, ba ließ er bas Dings an die Lucte ichleifen und ins Magazin berabffürgen, ba fiel es auf dem eifernen Plattengang in Erummer. Aber die Unfichten über Diefe Begebenheit maren verschieden und mabrend einige junge leute

bei dem Falle hochsprangen und johlten und jauchsten: "Alles muß verruinirt werden", standen einige ältere Leute abseits und besprachen den Kall ernstbast. "Das Ding bat da so lange gestanden, das stand Reinem im Bege, bem batten fie rubig den Plat gonnen follen, bas batte noch keinen Fehler, wer weiß wo fie es noch einmal brauchen fonnten." Da fagte ein anderer: "Daran hatte Reiner gebacht wenn ber Direttor nicht drauf jugefommen mare"; ba fagte der erfte: "Ja und ba bat bie Preffe gleich bran glauben muffen, jest fann manches Jahr vergebn, bis er einmal wiederfommt, und wer weiß ob er in feinem gangen Leben noch einmal auf den Boden fommt." Da fagte ein britter: "Wie wird benn aber bas: Das Dings fieht boch mit bundert Thalern im Buche eingetragen, wenn der Buchhalter jum erften Juli tommt und Inventur machen will, was wird er benn ba fagen?" ba mußte Reiner eine Antwort und gudten mit ben Achfeln. bis Einer luftig bagwischen rief: "Da fagt er gar nichts, ba macht er einen Strich! meg biffe!" ba murben fie alle luftig und riefen bas swifchen: "Du haft recht, fo wirds gemacht", "das Bermogen ift ja ba", "ab nach Raffel!" ba gingen fie außeinander. Aber bag ber neue Direftor fo fchnell im Borbeigebn bie hundertthalermafchine vers urtheilt und vernichtet hatte, das machte mir einen ungeheueren Eins bruck, undes that mir leid, daß ich ihn blog von weitem erblickt und auch nicht gefehn hatte, bag er eine goldene Brille trug. Da hatte ich von Anfang an, feit ich aufe Wert getommen war, fcon oft Gelegenheit gehabt zu febn, wie manche werthvolle Cachen und Gegenstände auf Die Seite geworfen ober vernichtet wurden, und wie manche unnuge ober unbrauchbare Sachen von manchem Inschenjohren maren ans geschafft worden, die nachher Niemand brauchen fonnte, aber ich batte boch noch weit mehr bavon fagen boren als felber gefehn. a





## Das Ende

a vergingen die Jahre weiter, da war auch jene Zeit schon längst vergangen, an welcher alles gut war, da verging mir alle Lust, noch länger das mitanzuschn und zu hören, denn meine Arbeit nüste mir schon Jahrelang gar nichts mehr. Denn man hatte sich in

ben letten Jahren mit der harten Daffe die Urme vollends taput geworfen, und mußte des Nachts nicht, wo man fie binftrecken follte. und tonnte por Reißen nicht in den Schlaf tommen, und beim beften Willen tonnte man es den jungen Rerls in der Schnelligfeit nicht mehr gleich thun, wenn man auch die Luft dazu gehabt hatte; auf Schnelligfeit aber mar Alles abgefehn. Aus demfelben Grunde mar Fris, der Infantriff, der noch ein paar Jahr fpater als ich zu formen angefangen hatte ichon vor Jahresfrift vom formen abgegangen, er batte fich fo lange gewehrt als er tonnte, aber als er bei ber Kormerei schon lange genug bloß noch das Tagelohn verdient batte, da fagte er es dem Meister, daß er das Formen nicht mehr aushalten konnte. Da tam er ins Tagelohn, aber er hatte auch schon viel zu viel Staub geschluckt bei seiner Arbeit, denn fein Formplat befand fich grade neben der Thur die nach dem Rollergang führte, und er friegte den Staub immer aus ber erften Sand, und es bauerte nicht viel Jahre, da las ich auch feinen Ramen in der Lodtenlifte. Da ftand ber Meifter einmal in meiner Mabe und fab mir ein wenig gu, ba brangte er mich jur Geite, ba wollte er mir zeigen, wie er ben Ballen machte, und machte mir einen Ballen por, aber als er wieder gur Seite trat und fah daß ich meinen Ballen wieder ebenfo machte als vorber, da ging er schweigend meg. Das mar ju fpat, als daß ich mir bei

Dieser Arbeit noch andere Sandgriffe angewöhnen follte, bas batte mir Einer viel früher zeigen muffen, aber beute verlangte mich nach Diesen Renntniffen nicht mehr. Denn fie tonnten mir nichts mehr belfen; ich mochte von der gangen Arbeit nichts mehr febn. Der Meifter hatte eine gang besondere Ordnung und mar ihm gar feine Erwagung, wie und an wem er Die Arbeit vertheilte. Da waren immer noch Steine, Die man am liebften machte und wobei man noch mas verdienen fonnte, aber die ließ er von den Acterburgers formen. Die in der Bauerschaft wohnten, damit fie immer glatt meg Geld verdienten, wiewohl fie erft turge Beit ba maren und Eigenthum batten; aber die alteren Leute, Die in ber Stadt mobnten und ichon lange Jahre ba maren und weiter nichts batten, als mas fie vers bienten, benen nahm er bie befte Arbeit weg und gab fie jenen, und bachte fich weiter nichts babei. Aber mit all bem Schundzeuge und ber Schundmaffe von fetten flebrigen fcmierigen blauen Thon, ober bei Steinen aus Roafsmaffe, wo man beim allerbeften Willen nichts verdienen fonnte, oder bei fonftigen Probesteinen, ober fleinen Auftragen von besondern Steinen, die nicht in Afford ausgeführt wurden, damit tam er allemal zu mir, und noch vollends als Fris ju formen aufhörte, ba friegte ich beffen Theil auch noch bagu. a a Aber weil die Steine nicht schnell genug trodinen wollten, hatte ber Meister Die Feuerungsfanglanlage unter bem eifernen Platten: gang vergrößert und verbeffert, derartig, daß fie unter meinen Fügen berführte, ba mußte ich ben gangen Tag in holgpantoffeln auf ben beißen Eifenplatten fiehn, und fonnte nicht ichnell laufen und fpringen, wenn ich Steine in die Regale trug. Und baneben am Fugboden lag die Maffe, und man hatte feine Tucher ober fonft etwas, um fie mit naffen Decken jugudecken, und am Morgen war die Maffe an allen Seiten und überber gang bart und verdorrt, aber die Steine follten nur ja alle Eden haben. Denn der Ranal murbe Lag und Dentmurbigfeiten 24

Nacht geheigt, und die Platten maren Nachts meiftens roth, aber wenn fie bei Tage roth wurden, ba fingen einem die Pantoffeln an zu brennen, bann lief man nach bem Beiger und muckte auf, aber man friegte fein Recht, bann icharrte man fich mit bem Rufe von feitwarts Ufche und Schlacke und Binder auf Die Platte, auf welcher man feben mußte. Bis babin mußte ich auch noch nicht, mas ein Sübnerauge war; da befam ich so ein Luder grade unter die Ausfohle und murde es nicht wieder los und habe es blog bem Stehn auf ber beifen Platte ichuld gegeben. Und noch baju, als ich eines Abends nach feche Uhr wegging, folgte mir in einiger Entfernung ber Meifter; ba that ich einen falfchen Tritt gegen bas Subnerauge und ichwantte, ba batte ber Meifter bas gefehn, ba fam er am andern Morgen zu mir und fagte ziemlich vertraulich: "Trinfen Gie nicht zuviel, ich babe es gestern Abend gefehn als Gie weggingen. Sie fonnten fich ja faum noch halten, wenn bas Jemand fieht, bas fiebt bei einem altern Mann zu schlecht aus." Aber ich antwortete fein Bort barauf, benn ich batte eben an gang mas Underes gebacht und mußte mich erft befinnen, wie er ju diefer Rede fam. & Saufig murbe auch mehr Maffe verarbeitet, als ber Thonfchneider manchmal liefern fonnte. Wenn ich nun unten in ber Wertflatt formte, batte ich felten mehr barunter zu leiden als alle Undern; aber ich formte viel lieber oben auf dem Boden, weil ich ba nicht auf ber beifen Platte ju fiehn brauchte. Aber auf bem Boden gabs felten einen Tag, wo man nicht ftundenlang auf Maffe warten mußte. 3mar früher, als die Formpreise noch nicht so berabgesett maren, da hatte ich gar manchen Sas Maffe freiwillig umfonft die Treppe herauf getragen, da konnte man die Verfaumnig noch überwinden und die Schlepperei durfte man nicht rechnen, aber dazu hatte ich jest teine Luft mehr und waren auch manchmal 4-5 Former auf bem Boden. Da trug ein Laglobner die Maffe berauf, bann martete ichon Jeber barauf, bann warf er bem nachsten bas erfte Brett voll Maffe auf ben Difch, bann tonnte biefer anfangen ju formen, und fo ging es der Reihe nach durch, aber es ging nicht ehrlich zu dabei und die Maffe murde nicht ehrlich vertheilt. Denn ber Acerburger. ber die Maffe berauf trug, fecte mit bem andern Ucterburger, ber Da formte, unter einer Decke, und batte ibm ichon brei Bretter voll gebracht, noch ebe ich eins erhielt. Dann mabrte bas Tragen faum eine halbe Stunde, bann mar ber gange Sas burch ben Thonschneider burch und ein neuer mußte erft wieder angesett und gemischt werden. Dann batte fich ber Uckerburger porgefebn, baf er foviel Maffe bes tommen batte, daß er formen tonnte bis es neue gab. Aber bas ges schah auf meine Untoften, benn die Maffe, die ber zuviel hatte, Die fehlte mir und ich mußte wieder warten. Dann ging ich vor und ftellte mich an die Treppe bis ber Trager wieder die erfte Tracht berauf brachte, bann nahm ich ibn mit nach meinem Plat, und wenn er abgeworfen batte, bann machte ich ihn rubig und freunds schaftlich barauf aufmertfam, bag er bie Daffe bas vorige Dal ungerecht vertheilt und mir zu wenig gebracht batte; aber es fam weiter nichts banach, als bag er mir jest brei ober vier Trachten bintereinander brachte, aber dann ließ er fich bei mir nicht mehr febn und schleppte Alles bem Andern ju. Da war ich fo flug wie vors her und wenn das Tragen ju Ende war, da war ich auch schon wieder mit meiner Maffe zu Ende und mußte wieder auf den nachften Sat warten. Aber bann war ich argerlich und wenn ber Bauer wieder mit der erften Tracht Die Treppe berauf tam, bann nahm ich ihn nicht wieder in Empfang, fondern ließ ihn zu dem Undern laufen, der immer noch formte. Doch bann trat ich por und fagte Befcheid. aber laut, aber eflig überlaut und nicht im Guten, und gab ber Freundschaft die richtigen Ramen. Aber es fam weiter nichts das nach, als daß fich die beiden Ackerbürger einander heimlich zugrinzten und daß ich dieses Mal ein Brett voll mehr erhielt, da half das nicht, da sagte ich garnichts mehr. Wenn aber noch mehr Former oben beschäftigt waren, als der Uckerbürger und ich, dann betheiligten sie sich häusig an Wasse herauftragen, zu gunsten des Trägers und Jeder schleppte sich schnell soviel Wasse zu als er habhaft werden konnte. Aber schließlich war mir auch das zu dumm; ich hatte keine Lust mehr mit den jungen Kerls und den Bauern um die Wette zu lausen; da bes theiligte ich mich nicht mehr und sagte auch nichts mehr und sah gar nicht mehr danach hin, und wenn meine Wasse alle war, dann ging ich raus an die frische Lust und wenn ich wiederkam da hatten das welche benußt und die leeren Bretter von meinem Plaß weggeholt; aber ich sagte dazu auch nichts mehr.

& Da batte ich die Jahre ber, feit ber Ebelmann Inschenishr in die Steinfabrit gefommen mar, weiter nichts mehr verdient als bas Roffgeld und war gang berunter gefommen, benn ich batte mir nichts mehr anschaffen tonnen und bas Tugwert war bin und hemden und Strumpfe in Fegen. Da war die Zeit gang ohne Zweifel ba, daß ich faput gebn follte. Da friegte ich wieder einmal ben Steuers gettel ins Saus gebracht, ben letten, ben ich als Stablwertsarbeiter erhielt, ba batte ich fein Gelb, die Steuer zu bezahlen. Aber grabe vorher maren viele Stahlmertsarbeiter gemefen, Die in ber Stadt wohnten und die Steuer nicht hatten bezahlen tonnen, ba batte es viel Befchwerde gegeben, und die Polizei verlangte bas Geld vom Stahlwert. Da ließ ber Generalbirettor auf bem Berte befannt machen: wer feine Steuer nicht bezahlen tonnte, ber follte es fagen. Da flectte ich am andern Morgen meinen Steuerzettel zu mir und nahm ibn mit nach bem Stablwerf und nach ber Frühffücksteit ging ich jum Deifter und fagte laut und ernft: "Deifter, ich babe fein Geld verdient, bag ich die Steuer begabten fann, der Berr Direftor bat befohlen: wer feine Steuer nicht bezahlen fann, ber foll es fagen, alfo muß ich bas jest fagen, bier ift mein Steuerzettel." Aber ber Meister nahm mir ben Zettel nicht ab, fondern ohne fich zu befinnen fragte er fogleich in vertraulichem Lone: "Na ba will ich Ihnen 24 Grofchen Tagelohn fchreiben, ift bas recht?" ba fagte ich: "Das fann mir nichts helfen, davon fann ich die Steuer nicht bezahlen"; ba fagte er: "Ja anders weiß ich's auch nicht, ba muffen Gie mehr verdienen, foviel verdienen Gie doch, daß Gie die Steuer begablen tonnen." Aber bei biefen Worten befam ber Meiffer Besuch von einem Meifter aus einer andern Wertflatt, da fagte er verheißungs: voll: "Da, wir wollen einmal feben, fagen Gie bas einmal bem Inscheniobr, bas ift ein febr guter Mann." Dann ging ich weg, aber weder er noch ich haben die Steuer wieder erwahnt. Bas fonnte mir bas Tagelohn belfen, wenn mir ber Meifter Die Stunden nicht anschrieb, die ich verwarten mußte. Wenn ich den gangen Lag für 14 Grofchen Steine geformt, weil ich nicht mehr Maffe batte, ba fcbrieb er mir bes Abende getreulich ben Affordverdienft an und ließ mich damit laufen und fragte nicht danach und dachte auch nichts Arges, benn er hielt die Ordnung, da fonnte mir bas Angebot mit ber Tagelohnerhöhung auch nichts mehr helfen.

A In diesen Tagen kam ein Former zugereist und hielt um Arbeit an und wurde vom Meister angenommen, da ging er umher und sah sich sie Werkstatt an und blieb bei mir stehn und bot mir guten Tag, da hörte ich, daß er morgen früh bei uns ansangen wollte und daß er aus Westsalen käme. Das war ein junger Mensch von etwa gut 20 Jahren, und sprach und benahm sich ganz artig und bescheiden, da fragte ich ihn, wie es in Westsalen in den Fabriken aussähe, da machte er mit Kopf und Handen eine abwehrende Bewegung und sagte ernst und kläglich: "Ach Gott, ach Gott, schweigen Sie still dav von, wohl dem der das nicht weiß, der das nicht zu sehn braucht, da weiß man nicht, was man davon sagen soll." Da schwieg er, da sagte

ich: "Ja das ist hier auch so, wer hier mit der Arbeit was verdienen will, der muß seine Knochen jeden Tag gründlich verkausen", da sagte er: "Ja das ist sicher, das sehe ich, aber da sollten Sie einmal nach dem Rhein kommen oder nach Westsalen, ach himmlischer Bater; da sinden Sie erst die richtigen Knochensäbriken, lauter Knochenmühlen, da können Sie hinkommen, wo Sie wollen, schlimmer kann es hier gar nicht sein." Aber im weitern Sespräch hörte ich noch, daß er unsern Weister kannte, und nicht bloß auf gut Glück und von ohngefähr zugereist kam.

& Da traf es fich fonderbar, daß ber Meifter grade Auftrag erhalten hatte, daß er wieder Ranalsteine follte formen laffen, benn bie waren feit über gebn Jahr nicht mehr gebraucht und geformt worden. Da befam der junge Anfanger gleich am andern Morgen die Ranalfteins form und formte Ranalfieine, ba batte er gleich einen ichonen Un: fang und eine schone Arbeit, und formte, wie ich, ebenfalls auf dem Boben. Da betam er gleich einen gangen Gas Maffe für fich allein. benn die Maffe mußte fester fein als Steinmaffe und murbe mit dem Schlägel in die Form gepreßt und man brauchte feinen Ballen gu werfen. Das ware eine febr ichone Arbeit fur mich gemefen, Die ich berglich gern gethan batte, benn bas war noch unverdorbene Afford: arbeit, und wenn auch der frühere Preis nicht wieder gezahlt wurde, fo schadete bas nicht, aber ich mar überzeugt, bag ich dabei Geld ver: bient und mich noch einmal batte berausreißen fonnen aus dem Elend. Da batte ber junge Mann icon einen Monat lang Ranal fteine geformt, ba tam die Schlufgahlung, ba borte man, daß er Diefen Monat über hundert Mart verdient hatte, denn Fris hatte Die fertige Lobnlifte nach dem Bureau getragen und batte es gelefen. Da fam mein Geburtstag und ber folgende Lag mar ein Sonntag, ba war es ein febr betrübter Geburtstag, ba bedachte ich bas gange Elend. Denn ich batte ben gangen Monat bindurch nicht einmal halb soviel verdient als der neue Anfänger. Diesem konnte ich seinen schönen Ansang nicht im allergeringsten verdenken, aber desto ärger verdroß es mich vom Meister. Da war er mir vollends zuwider. Beinahe sechzehn Jahre waren jest vergangen, seitdem ich auf dem Stahlwert angesangen hatte, und der Meister ging mir mit der besten Arbeit vorbei und gab sie einem jungen Ansänger. Aber das war schon von Ansang so gewesen und die Meisterschaft hatte mich gar so oft beschuppt und geschädigt; jest konnte ich den Schaden nicht länger verwinden, und wenn die Sache kein Ende nahm, dann war keine Rettung mehr. Da sann ich darauf wie ich mit einiger Ehre wieder aus dem Misthausen herauskäme, in welchen ich alls mählig gerathen war.

a Aber das war nicht fo leicht, denn es war gang dufter und ich fonnte nichts feben. Denn zu fundigen getraute ich mich nicht; bas fam mir ju unficher vor: ich wußte nicht, ob es das Rechte ware. Denn ich befaß doch auch feinen Pfennig Geld, und hatte feine andere Aussicht, als daß ich wieder tonnte fechten gebn. Da tam ich mir vor wie Daniel in der Lowengrube und wußte mir nicht zu belfen, ba fcbrie ich zum Beren, aber ber Berr borte mich nicht. Da arbeitete ich trofflos noch eine Boche weiter bis Connabend, wo es wieder Geld gab, aber das langte eben jum Rofigelb und ich tonnte die Steuer noch nicht bezahlen. Da wußte ich feinen Rath mehr und ale ich am Sonntag fruh aufftand, da wusch ich mir faum ein wenig Sande und Geficht und jog feine andern Rleider an, und las den gangen Tag bis jum fpaten Abend bald in der Bibel, bald im Gefangbuch, bald im Gebetbuch; aber fobald ich aufhorte, ging Die Angst wieder los. Da fchrie ich diese Racht abermal jum herrn, aber da horte er und ich vernahm feine Stimme: "Bas fehlt Dir?" Da sprach ich: "herr hilf mir, benn ich verberbe." Da sprach ber herr ju mir: "Berberben ift beffer als nicht glauben, weil Du nicht

glaubft, barum verdirbft Du; ich habe Dich auserwählt und Dir Deinen Ramen offenbart, und noch willft Du nicht glauben. Go Du der fein willst, der Du bift, so werde ich fein, der ich fein werde. Go faume nun nicht langer und mache Dich auf und werde Licht, in diesem Zeichen wirst Du siegen." Da sprach ich: "Ach herr, wie foll ich das anfangen", da antwortete Gott ber herr und fprach: "Wenn Du beut nach Deiner Arbeit fommft und fieheft den Meifter, fo fpreche feinen Namen aus und nimm die Form und haue fie auf ben Tifch und rufe laut aus: hier Schwert bes herrn und Gibeon! Ich will monatlich über hundert Mark verdienen! hier ift feine Ordnung! hier muß man ja bei der Arbeit verrecken! Wenn Du foldes thuft so will ich mit Dir fein." Da troffete ich mich, als ich bas gehört hatte und ichlief bald ein und als ich zur rechten Zeit er: machte und aufstand, ba ging ich bebergt nach ber Arbeit. Da batte ich erft wenige Steine geformt, ba fab ich ben Meifter, wie er in einiger Entfernung von mir an ein Fenster trat und fein Notigbuch aus der Tafche jog. Da that ich wie mir Gott geboten hatte und fprach laut den Meifter feinen Namen aus und fchwang die Form mit beiden Sanden über den Ropf und haute fie hernieder auf den Lifch und rief mit großem Nachdruck die Worte aus, die mir befohlen waren. Da fchob ber Meister sein Notigbuch schnell in Die Tasche und tam haftig auf mich losgefturgt und rief: "Bas? Gie wollen mir fagen: bier ift feine Ordnung? Gie boren auf! ich fundige Ihnen, in 14 Tagen ift Ihre Zeit um!" Da lief er haftig weg. Da wich mit einem Male Die Schreckliche jahrelange Spannung von mir. Ich fühlte mich gang ploglich frei und leicht und wohl, und merkte, daß der herr mit mir war und daß ich bier nicht faput gebn follte. Da war ich mit Allem wohl und gut zufrieden und gedachte auch daran, daß ich nun über 14 Tage endlich endlich einmal wieder follte etwas Geld in die Finger befommen. Denn wenn Jemand auf dem

Stahlwerk am Iten des Monats anfing zu arbeiten, dann ging er nach 14 Tagen bei der ersten Zahlung leer aus und erhielt fein Geld, sondern es blieb bis zu seinem Abgang stehn. Jest kam mir die Sache zu gute und ich bedachte, daß ich nach 14 Tagen endlich meine Steuer bezahlen könnte, mit sammt die Mahngebühren und war ganz beruhigt.

& Aber die Rube dauerte nicht langer als etwa bis nach drei Uhr Nachmittags, ba fam Fris Die Treppe berauf und brachte mir meinen Rundigungefchein, ba mandte ich mich um ba fand er hinter mir, ba mandte er fich ebenfalls um und reichte mir abgewendet über feine Schulter binweg ben Rundigungeschein gu, und als ich ihm ben Schein aus der Sand nahm, da schlurfte er langfam wieder weg, lautlos wie er gefommen war. Da fab ich ihm nach, wie er gang gegen feine Gewohnheit fo fchlapp babinging, mit hangenbem Ropfe und fein bischen militarisch, ba rief ich ibn an aber er borte nicht, ba rief ich noch einmal: "Frige", aber Gott bewahre, er schlurfte weiter bis er auf ber Treppe verschwand. Saha, bas mar bem alten Soldaten nabe gegangen, bag er mir ben Rundigungefchein batte vom Bureau holen muffen, und ber Meifter hatte ihn gleich bamit Die Treppe beraufgeschickt, und über Diefen Auftrag batte er feine gange Rurage verloren. Aber biefe Arbeit gehorte gu feinem Amte, feitdem er Tagelobner hatte werden muffen. Da las ich ben Schein, daß mir gefündigt mare, und baß die Entlaffung am 30. Juni fatt: fande. Da las ich auch die Unterschrift: Boos. Die Schockschwer: noth, mas mar benn bas? ich hatte gebacht ber Deifter batte mir gefündigt und ich brauchte bas bloß mit dem Meister abzumachen, und nun fommt mir Giner baiwifden, ben ich gar nicht fenne und fündigt mir. Da fam ich gang bollisch in Witterung, ba war alle Ruhe wieder vorbei. Boos, Boos, ach fo heißt ja mohl der Direftor, der vor einigen Jahren bat das Dings bier vom Boden runterfturgen laffen und eine goldene Brille trug. Aba: Du haft Recht, fo wirds gemacht, bas Bermogen ift ig ba, ab nach Raffel, richtig, ftimmt, ber ift das, aba. Da ber fommt mir grade recht, ben batte ich fonft in meiner Bufriedenheit mahrhaftig vergeffen. Denn ben fenne ich ja gar nicht, ber fennt mich ja auch nicht, ber bat ja feine Uhnung von mir, baf ich überhaupt auf ber Belt bin, mas ift benn bas fur ein Seld, der mir bier fundigt? Go eine Urt. Mit Ausnahme von ein ober zwei Mann und ein paar Maurern, Die noch im Betriebe bes fchaftigt find, babe ich bas gange Stahlwerf mit feinen fammtlichen Beamtens und Arbeiterschaft vom Erften bis jum Letten ankommen febn, und gar Biele maren wieder gegangen; ich batte alle die Sabre chrlich gearbeitet und mar geangstet, geplagt und geschunden worden, und nun fommt der, und will mir fo mirnifcht birnifcht fundigen. Ru man rubig Blut, das muß ich mir erft überlegen, mas ich damit mache, es ift blok von wegen ber Ordnung, bamit alles ordentlich que gebt. Da verliefen die Tage bis jum 30, Juni ohne 3mifchenfall. ba batte ich Zeit genug gehabt jum überlegen.





## Der Abschied

a hatte ich den letzten Tag gearbeitet, danach zog ich den folgenden Tag das bischen Sonntagszeug an, was ich noch hatte, es fah für Wochentags noch gar nicht so schlecht aus, und ging nach dem Werfe und holte mir zunächst das Geld. Aber als ich das

Geld batte, ba fuchte ich ben Inscheniobr auf, benn ich wollte ibn mitnehmen nach dem Direftor, damit ich fie beide beifammen batte und die Sache besto schneller ging. Da wollte ich ibn junachst vor bem Direftor anflagen und wollte diefen fragen, mas der Infchen: iobr in ber Steinfabrif ju fuchen batte, und wofur er fein Gehalt befame, fo er boch von ber gangen Arbeit nichts verftande, und fich weber um die Leute noch um bas Gefchirr fummerte, und blos barauf borte, mas ihm ber Meifter porfagt. Und wenn mir ber Direftor etwa dumm fame, da wollte ich gleich alle Beide an die Luft feten und felber Direftor fein. Da fab ich ben Infchenjohr, als er grade unterwegs mar, von der Steinfabrif nach der Beffemers butte ju gebn, ba lief ich Erab, um ihm ben Weg abzuschneiben, bamit er mir nicht in ber Bessemer verschwinden follte, ba gelang mir bies, ba fehrte er in einiger Entfernung von mir um und ging jurud nach ber Steinfabrif und ich binterbrein. Aber por ber Steine fabrit befann er fich anders und fchlug ben Weg ein nach feinem Bureau, aber ba fprang ich vor und fagte: "Rein, nein, nicht nach bem Bureau, nachber, wir wollen bier erft einmal jufammen fprechen", dabei umtreifte ich ihn, da ging er wieder juruck nach der Steinfabrit; ba hatte ber Meifter bas durche Fenfter gefehn, ba tam er beraus und ftellte fich neben ben Inscheniobr, ba ftanden wir alle

brei draugen vor ber Thur. Da befette ich die Thur, daß fie mir nicht hinein follten, ba rief ich dem Inschenishr gu: "Da Gie find ja nun fcon fo ausnahmsweise lange bier, Ihnen gefällts wohl bier, wollen Gie noch nicht bald wieder meg, Ihr haus haben Gie ja wohl ichon verfauft!" Da wandte fich ber Meifter an ben Inichens johr und fagte bedeutfam: "Gehn Gie, herr Inschenjohr, fehn Gie wohl, fo macht er's, fo macht er's," Da nictte ber Inscheniobr faum mertbar lachelnd bem Meifter verftandig ju, ba rief ich: "Ja fo macht er's, so macht er's! er wird's schon gleich noch ganz anders machen! Das ift fein Bunder, wenn folche Meifters und Infchens ibbre eine Wertstatt verwalten wollen, ba geht alles ju Grunde, denn der Eine versteht nichts davon und der Andre auch nicht, da macht er's fo!" Da fragte ber Inschenjohr ben Meifter halblaut: "Saben Gie fo etwas ichon gehort?" Da ichuttelte ber Deifter ben Ropf, da rief ich dem Inschenjohr ju: "Jest tommen Gie einmal mit jum herrn Direttor." Da fragte er mich recht artig: "Sie baben wohl heut morgen gut gefrühstückt?" Da hatte ich dem Inschenjohr fcon Befcheid fagen fonnen, wenn es mir barum blos ju thun ges wefen mare, benn wenn er blos von Zeit ju Zeit einmal die Lobns listen nachgesehn und fich auch etwas babei gebacht batte, ba fonnte er wissen, daß diefer Wis bei mir nicht gutraf; ich hatte ja noch nicht einmal die Steuer bezahlt, und das Geld, wovon ich die Steuer bes gablen tonnte, das hatte ich boch eben erft von der Raffe geholt und hatte es in der Lasche und war noch nicht damit vom Berke runter: gefommen, wo follte ich benn ba gut gefrühftuct baben. Da fagte ich ihm die Wahrheit, aber gang ruhig, und schüttelte ein wenig den Ropf, aber ich fab ihn noch besto ernster an: "Nein, ich habe beut morgen noch garnichts genoffen." Aber banach rief ich wieder lebe haft aus: "Rommen Gie jest mit jum herrn Direftor"; ba fagte er ruhig: "Dazu habe ich feine Luft"; ba fagte ich bringend: "D tommen Sie nur mit, kommen Sie nur"; da sagte er sest: "Nein, nein, ich gebe nicht mit." Da fragte ich: "Na weshalb denn nicht?" da sagte er wegwersend: "Ich habe keine Lust dazu." Aber dieses kand ich gar nicht schön und war jest in Berlegenheit, denn ich hatte sicher darauf gerechnet, daß er mitkame, aber da machte er sich meine Berz legenheit sogleich zu nuße und wandte sich um, und ging schnell in der Richtung nach seinem Bureau hinweg. Da kriegte ich Mitleiden und ließ ihn ruhig lausen, denn mitkommen wollte er ja doch nicht, und wenn er dazu keine Lust hatte, da konnte ich weiter nichts damit ansangen, aber es wäre noch die einzig mögliche Rettung gewesen, wenn er mitgekommen wäre. Da gab ich die Thür frei', daß der Meister hindurch konnte, da hatte ich hier nichts mehr zu thun und ging langsam vor nach der Pförtnerbude.

& Run ich mit dem Inschenishr fertig mar, wollte ich nach meinem Rundigungebireftor, um mir meine Entlaffung ju bolen und von ibm etwas Raberes wegen meiner Rundigung zu erfahren. Da wandte ich mich nach dem Hauptbureau, denn ich hatte mich vorher banach erfundigt, wo er feinen Gis batte, ba begegnete ich bem Bureaudiener und fragte nach herrn Bood und borte, daß er nicht ba ware, aber er unterrichtete mich jugleich, daß ich mir meine Ents laffung nicht bei herrn Boos, fondern bei bem Infchenicht bolen mußte. Da war mir bas febr guwider, bag ich noch einmal gu Dem follte, benn baju batte ich menig Luft, und es mar nicht mehr weit vom Mittag, und ich hatte noch feinen Raffee getrunfen, ba mar mir ziemlich flau von diesem Vormittag, ba wollte ich mit meiner Entlaffung warten und wollte Nachmittags wiederfommen. Dann war auch herr Boos hoffentlich ju fprechen, ba ging ich ungufrieden nach Saufe ins Quartier. Aber im Saufe ward ich wieder gufrieden, und als ich Mittagbrod gegeffen batte, war mir wieder gang wohl und ich freute mich barauf, daß ich heute Nachmittag endlich einmal follte ein Bureau zu febn friegen. Denn fo lange ich auf bem Berte war, hatte ich schon viel von ben Bureaus gehört, aber ich hatte noch feins zu febn bekommen, benn ich war die gange Zeit über auf bem Werte nie ein einziges Mal in ein Bureau gefommen. Ich war and nicht neugierig gewesen, aber beute war ich barauf recht neus gierig. Dun batte ich oft fagen boren, bag por 3 Uhr auf ben Bus reaus felten mas zu machen mare, alfo mußte ich warten bis es drei Uhr ware. Da wartete ich, aber die Zeit dauerte mir lange. & Dunft brei Uhr nun ging ich ruber nach bem Stablwerf und fragte mich nach bem Inschenishr feinem Bureau und wurde gurechts gewiesen und wollte gang gewiß bem Inscheniohr fein Wort mehr fagen. Da war ich überaus ernft gestimmt, aber ich fann nicht fagen, wie bas manchmal mit mir ift: benn es war mir ichon ofter fo aes gangen, bag ich mitten im größten Ernft lachen mußte, und ebenfo auch umgefehrt, baf ich mitten im Lachen plotlich febr ernft murbe. aber bas Erftere gefchab gang beffimmt immer gegen meinen Willen, und ich fonnte gar nichts bafur, und wenn es mir jum Bewußtsein fam, bann mar es allemal fcon ju fpat. Go ging mir bas jest auch als ich ins Bureau trat, da hatte ich noch nicht die Thur hinter mir zugemacht, da mußte ich lachen, laut ja nicht, aber ich lachte über bas gange Geficht, und fam von einer gang lacherlich geringen Urfache ber, die Reiner errathen batte, benn bas Allererfte, was mir in die Augen fiel, waren ein paar Gierschalen, die mitten auf einem großen Tifche lagen, und barüber mußte ich lachen. Das Zimmer war gar nicht groß, und hatte ber Thur gegenüber blos ein ziemlich großes Renfter, und links fand ein langer breiter Tifch und binter bem Tisch saß ein alterer behabiger und scheinbar recht gemuthlicher herr, ber eben ben letten Reft von feinem Besperbrodchen aufaß, der hatte offenbar auch ein vaar getochte Gier vergebrt, von denen Die Schalen herrührten, Die auf dem Tifche lagen, und rechts in der

Fenflerede fand ein Pult ober Schreibtifch, vor welchem auf einem Stuhl ber Inicheniobr fag. Aber ob ber Inicheniobr bas lachen gefehn bat, barauf babe ich nicht Ucht gegeben, aber er fuhr alsbalb auf feinem Stubl berum und feste fich anders, mit bem Beficht nach dem Fenfter ju und legte den einen Urm auf den Schreibtifch und ben andern auf die Stuhllehne, denn Arbeit hatte er noch nicht vor fich liegen; fein Schreibtisch mar eben fo leer wie ber andere große Beichentisch, auf welchem einzig und allein die paar Gierschalen lagen. Da fprach ich feitwarts, nach ber Band ju, fo ernft als mir möglich mar: "Ich will meine Entlaffung bolen." Da führte eine Thur in einen Rebenraum, in welchem mehrere Schreiber an Schreibpulten mit ichreiben beschäftigt maren, ba binein ging ber Infcheniohr und tam bald wieder und fullte den Dlas auf feinem Stuble wieder in berfelben Sigung aus wie er ihn eben verlaffen batte. Da mußte ich recht lange marten, aber bas mar fomisch mit anzusehn, benn ber altere Berr binter bem Zeichentische, nachbem er iett fertig war mit effen, ergablte fortmabrend bem Infchenjohr in gang rubigem urgemutblichem Tone von einer Gefellschaft, in welcher er gestern Abend gemesen war, aber ber Inschenishr rührte fich nicht und fragte und erwiderte fein Wort, und fo wie er nun einmal auf feinem Stuble dafaß, tehrte er fowohl ihm wie mir ben Rucken gu, und ftarrte regungslos burche Fenfter, wo boch weiter nichts ju febn war als bie wenige Schritte entfernte alte rauchgeschwärzte himmelhohe Mauer, die alle Aussicht versperrte. Diese Theilnahms: lofigfeit war bem alten herrn offenbar gang mas ungewöhnliches. und er hatte ichon ein paarmal feine letten Worte nachbrucklich wiederholt, um Aufmerksamteit zu erregen. Aber es gelang ibm nicht, und fcwieg auch ein paarmal fill und fab ben Inscheniobr lauernd an, aber ber fonnte das nicht fehn, und der alte herr wurde immer bestutter, bis er gang schwieg. Da befah er fich noch eine

Beitlang ben Ruden bes Inschenibbre, bann fand er auf und marf Die Gierschalen aus bem Fenster, baß fie gegen Die Mauer flogen, bann nahm er ein Staubtuch von der Band und putte ben Lifch ab; bann tam ein junger Mann aus bem Debenraum und brachte bem Inschenibbr einen Zettel, ba manbte er fich berum und hatte ben Zettel im Augenblick unterfchrieben, ba gab ber junge Mann mir ben Schein, ba hatte ich meine Entlaffung, ba ging ich wie ich gefommen mar, ohne Gruß, wieder aus bem Bureau. & Run batte ich gleich von bem Bureau nach herrn Boos gewollt. aber ich weiß nicht, ich batte jest gar teine Stimmung mehr bagu. Db das von dem Eindruck bertam, ben ber alte gemutbliche Berr auf mich gemacht batte, und ber fich von mir gar nicht batte ftoren laffen, ober mo es fonft bertam, ich weiß nicht, aber ich war mit einem Male gang friedlich gestimmt, und als ich por bas Saupt bureau fam, ba mochte ich nicht bineingebn und blieb unschluffig ftehn. Da verfpurte ich gar feine Luft bagu, ba wollte ich lieber morgen fruh wiedertommen und ging nach Saufe. & Aber am nachsten Morgen war ich wieder in richtiger Stimmung und ging Bormittags bei auter Zeit nach bem Sauptbureau. Diefes lag am Bege und unterbrach den langen Brettergaun, der das gange Werf umgab. Es lag etwa 2-3 Schritt hinter bem Zaun gurud, und die Zaunlucke war bem Gebaude entlang durch ein Gifengitter ergangt und burch bie Gitterthur gelangte man burch bas gang schmale Borgartchen ins Sauptbureau. Da betrat ich bas Gebaude und fragte nach dem Bureau bes herrn Boos; da murde mir Die Thur bezeichnet, aber zugleich gefagt, daß ich marten mußte, indem herr Bood Befuch batte. Da ftellte ich mich in der Rabe ber Thur auf und wartete. Dabinter vernahm ich eine lebhafte Unterhaltung. Run batte ich fchon über eine balbe Stunde gemartet, aber ich mertte noch nicht bas geringste Ungeichen, bag ber Besuch

abgebn wollte. Da wurde mir die Zeit lang; fo ging ich burch die Sitterthur hinaus auf ben Weg und machte am Zaun entlang einen Spagiergang; aber babei traf ich einen Befannten, ber frant mar und ebenfalls einen Spagiergang machte, ba tamen wir ins Gefprach und gingen gufammen weiter, und als ich nach bem hauptbureau guruckfebrte, mar ein giemlich Theil Zeit vergangen. Da blieb ich einen Augenblick lang an ber Sitterthur fiehn, ba tam Jemand vom Balgmert berangeschritten und als er um die Ecfe bes Sauptbureaus in das Borgartchen einbog, da war das Batter. Der fam mir grade recht, Der fonnte es ebensogut sein wie herr Boos, Der gehorte ja auch mit dazu, aber er ging eilig, da trat ich ihm schnell noch vor ber Sausthur entgegen: "Berr Direftor ich bin gestern entlaffen worden, aber ich weiß nicht warum, da wollte ich heute einmal nach: fragen warum ich entlaffen bin." Aber es hatte diese Dacht einen tüchtigen Gewitterschauer geregnet, ba ftrich fich Batter Die Stiefels fohlen an bem Tritteifen vor ber hausthur recht reinlich ab. währende dem fagte er gang rubig, aber jum Schluß recht bedeutfam: "Ich habe feine Zeit, ich will verreifen, aber geben Gie nur gu herrn Boos, ber wird Ihnen ichon Bescheid sagen." Damit drangte er fich halb vorbei und halb trat ich auch zur Seite, ba verschwand er im Gebaube: na ja, da batte ber Eine Befuch und ber Undere wollte verreisen, aber ber batte mir mabrhaftig so nicht wegtommen sollen, aber auf Batter war ich im Geringsten gar nicht fo bofe, bas war blos herr Boos, auf den ich so wuthend mar. å

a Da blieb ich noch einen Augenblick vor der Thur fiehn, aber was ich mit herrn Boos machen wollte, das hatte ich mir gestern Abend schon überlegt. Ihn wegiggen ging nicht, dazu war ich allein noch zu wenig und hatte mich drein ergeben; das hatte ich auch gestern an bem Inschenibbr ichon erlebt, wie er feinen Gis behauptet batte. Da wollte ich herrn Boos thun, wie er mir gethan hatte, und wollte 25

Denfmurbiafeiten

ibm unbefannter Beife fundigen. Aber als ich jest bie Thur qu herrn Boos öffnen wollte, ba borte ich im Bureau eine belle frobe liche Frauenstimme fprechen, ba jog ich die Sand von der Rlinke jurud, ba unterschied ich bald noch mehr Stimmen, auch von Mannern, da ward ich inne, daß mahrend meiner Abwesenheit schon wieder anderer Besuch angefommen war, da mußte ich wieder warten und jog mich jurud. Da habe ich gewartet bei zwei Stunden lang, und es war gang was niedertrachtiges, bald fam der eine und bald fam ber andere, und der eine ging in diefes Bureau und der andre in jenes, und alle faben mich an wie einen, ber bier mas stehlen wollte, ba wollte ich nicht noch einmal weggehn, aber hier fiehn wollte ich auch nicht langer, da ging ich die Treppe hinauf, um oben an der Treppe ju marten, bis ber Befuch megginge. Da oben waren auch ein paar Bureaus, aber die Lauferei war nicht fo arg, und bann befand fich ba oben noch die Familienwohnung bes Bureaudieners, ber ben Felding mitgemacht hatte und mich fannte. Diefer war feit beute morgen, wo ich ibn guerft nach herrn Boos gefragt batte, auch ichon mehrere Male an mir vorbeigefommen, aber feit ber Frage maren über brei Stunden vergangen, und er mochte das wohl vergeffen baben, als er mid jest noch immer da oben an der Treppe ftehn fab; ba blieb er ftehn und fab mich fcharf an, ungefahr wie man einen Spigbuben anficht. Und ich fonnte es ihm nicht einmal recht verbenten, ba fagte ich: "Ich will nur gu herrn Boos, wie lange bauert bas benn eigentlich mit bem Befuch?" ba marf er unwillig ben Ropf jurud und erhob ichnell feine aus: gespreigten Bande bis ju feinen Dhren als ob er in jedes Dhr mit bem Daumen bineinfahren wollte, bann ichlug er bie Sanbe mir entgegen in die Luft und rief mabrendbem bitig: "Uch Gott, na wenn Sie barauf marten wollen, ba tonnen Sie lange warten. Bas benten Gie benn: Das geht bier ben gangen Lag fo!" Un Diefen

Worten konnte ich merken, wie ungern er mich da siehn sah, denn sonst war der Mann gar nicht unfreundlich; ich kannte ihn doch auch schon lange genug, ich war höchstens 2—3 Jahr länger auf dem Werk als er. Da war mir das doppelt fatal des Burcaudieners wegen, aber ich konnte es nicht ändern, denn ich mußte unter allen Umständen zu Herrn Boos.

a Aber mas benft benn ber Befuch? Bas find benn bas für Tagebiebe? Das geht bier ben gangen Tag fo? Geid Ihr benn geladen worden oder feid Ihr von felber gefommen? Beraus mit der Sprache! Wenn Ihr nicht wißt, wo herr Boos wohnt, da fragt bei ber Polizei nach, die wird Euch fcon Befcheid fagen! Wenn Ihr gern Unterhaltung und Zeitvertreib baben wollt, ba mablt Euch andere Lotale aus, aber auf dem hauptbureau habt Ihr nichts vers loren. Arbeit wollt Ihr ja boch nicht baben, es geht Euch ja blos barum, wie Ihr die Zeit am Beffen todtschlagt, benn Ihr habt ichon genug, wenn Ihr die Arbeit feht. Bas die Gefellschaft nur um Gottes Willen fo lange im Bureau thut, es ging laut genug ber, und ich hörte fortwährend lebhaft sprechen, aber verftehn konnte ich ba oben nichts davon, aber jest fnarrte die Thurflinte, und die Thur mußte geöffnet fein, benn ich verftand gang beutlich, bag es ans Abschiednehmen ging, und horte die allerfreundlichsten und beiterften Stimmen, und borte eine Madamftimme fagen: "Und Gie fommen also auch, herr Boos nicht mahr? ich verlasse mich darauf." Da mußte doch die lachende überaus freundliche Stimme herrn Boos gehören, die darauf antwortete: "Aber gang gewiß fomme ich, natürlich fomme ich, bas geht ja nicht anders, fonft fehlte ja Giner." Da lachten fie alle über Diefe Worte und ich borte fie aus der Thur treten. Aber es thut mir leid, daß ich die Berrschaften nicht babe weggebn febn, fonft hatte ich fie beschrieben, benn grade zu diefer Beit famen brei Mann bie Treppe berauf und blieben oben fiebn und versperrten mir die Aussicht. Na da wußte ich Narr doch wes nigstens worauf ich so lange hatte warten müssen, es war weiter nichts, blos eine Einladung an Herrn Boos, aber das Geld dazu mußte die Gesellschaft haben, denn sonst hätte es zu Hause traurig ausgesehn mit dem Mittagsbrod, wo sich die Madam doch bald bis Essenszeit auf dem Stahlwertsbureau herumgedrückt und amüsert hatte. Sollte man nicht, statt anzuklopfen, viel lieber die Thür eins getreten haben, daß die Fesen durchs Fenster flogen, vielleicht hätte man da wenigstens einmal einen Ohnmachtsanfall erlebt. Drückt sich solche Gesellschaft den ganzen Vormittag bei Herrn Boos auf dem Bureau berum!

A Da eilte ich die Treppe hinunter und trat ins Bureau, da faß Einer por einem Schreibtifch auf bem Stubl und hielt eine Zeitung in der hand und ein ganger Pack Zeitungen lag noch auf dem Tifche, da ging ich naber, da fab er auf, da trug er eine goldene Brille, da wußte ich gleich Bescheid wer es war und hielt die Nachfrage für überfluffig. "berr Direttor Gie haben mir vor 14 Lagen gefündigt, ich wollte einmal fragen weshalb." Da fragte er: "Ber find Gie?" ba fagte ich, daß ich aus der Steinfabrif mare, da fragte er bart: "Barum haben Gie benn Standal gemacht?" Da fagte ich: "Ich babe weiter gar feinen Standal gemacht, aber ich babe nichts vers bient"; ba fagte er noch barter: "Gie haben nichts verdient, Gie haben auch die wenigsten Steine gemacht!" ba fagte ich: "Daran ift blos der Meister schuld, bald giebt er mir Masse, die fein Anderer verarbeiten will, bald muß man balbe Lage lang umberfiebn und auf Maffe marten, bald bat man feine Bretter und bald feinen Plat, und wenn er eine Arbeit hat, wo man was verdienen fonnte - "Da unterbrach mich ber Direfter und rief noch barter: "Da ich tann Ihretwegen den Deifter nicht entlaffen, da batten Gie fich beschweren follen! Abgemacht." Da rief ich laut: "Nanu!?" ba warf er die Zeitung

auf den Lisch und sprang vom Stuhl auf und stellte sich nahe der Thür an die Wand und zeigte mit beiden Armen nach der Thür, und sah mich dabei durch die goldene Brille ganz verslucht ernsthast an. Da blieb mir nichts anderes übrig als ihm den Willen zu thun und aus dem Bureau zu gehn.

& Aber Diefe Ausweisung gab mir erft Die rechte Weibe gur Rans bigung. Ich mußte fie nun wohl ober übel braugen abmachen, aber das machte mir nichts aus, benn ich habe jum Gluck eine gieme liche Stimme, wenn ich fie nur ordentlich brauchen will. Da fiellte ich mich braugen vor bas Gifenftactet, grade bem Bureaufenfter gegenüber, ba fprach ich mit Donnerstimme bas Urtheil: "Da ich bin braugen, nu fomm nur auch raus aus Deiner Bude! fomm tomm! Du tannft da drinne boch nicht bleiben! Schere Dich boch lieber bei Zeiten beraus! Du willft Leuten fundigen, Die bier fo lange gearbeitet haben, die Du gar nicht fennst. Wer bat Dich benn jum Direttor gemacht! Ber Dich jum Direttor gemacht bat, ber bats ju verantworten!" Sicherlich babe ich noch mehr gerufen, aber ich weiß das wortlich nicht mehr fo genau, ich weiß blos noch wie ich anfing ju rufen, daß da herr Boos gang energifch fich in ber Ede neben bem Fenfter ju thun machte. Bahricheinlich befand fich in ber Ede ber Telegraph, durch welchen er Berbindung hatte mit der Polizei, wenn diese migliebige Leute vom Werte entfernen follte. Du lieber Gott im himmel, ba wollte mich ber Mann bange machen mit ber Polizei, ber bachte mobl ich fame erft von Muttern. Aber mir fonnte ja bas wahrhaftig gang einerlei fein, ob ich arretirt wurde oder nicht, denn ich hatte ja gar nichts mehr zu verfaumen und gar nichts mehr zu thun. Aber ber Polizift, ber das thun follte, bem mare bas nicht einerlei gewesen, benn es fonnte gang leicht moglich fein, daß einer fam, der mich gang gut fannte, und der nicht gern einen Miggriff machte, da tonnte der Polizist wenigstens soviel pon mir perlangen, daß ich nicht fo lange fiehn blieb, bis er ba mar, Dann batte er mir bochft mabricheinlich einen abnlichen Bortrag ges balten, wie der Schutsmann in Sanau, bevor er mich arretirte, und blos weil ich das alles vermeiden wollte, deswegen horte ich schließ: lich auf und ging allein von felber weg. Aber ich batte auch Beifall erhalten zu meiner Rebe, mas mich nicht wenig freute, benn bas Sauptbureaugebaude fand bicht an ber Safe; bort maren grabe bie Maurer und mauerten flatt bes Zauns eine ichone Bacffeinmauer auf, und grade neben bem Gitter fanden ein paar gang famofe Rerls und mauerten einen Pfeiler auf, und jedesmal, wenn ich ein Rraftwort nach dem genfter binuber rief, und nach jedem Sabichluß fliegen fie immer einen tiefen aber gang turgen gaut aus, ber So ober Sau flang und flappten babei jedesmal mit einem Bacffein ober mit dem hammer auf dem Pfeiler auf, und thaten das Alles. mabrend fie fleißig arbeiteten und ohne nach mir bingufebn. Das war mein Abschied vom Stahlwert, und hat mich gefreut, daß mir Die Maurer noch zu allerlett zum Abschied haben Beifall gegeben. &



## Inhaltsverzeichnis

Vorwort S. IV

Jugendzeit

Meine Großeltern S. 2 — Meine Eltern S. 12 — Meine Kindheit in Rothenburg a. D. S. 21 — Mein erfter Beruf S. 60 — Nach Sieleben S. 83 — Meine Lebraeit S. 05

## Bei ben Erdarbeitern

Hüneburg S. 123 — Ararbach S. 137 — Hinsbef S. 144 — Neuß S. 179 — Bohwinkel S. 183 — Killburg S. 198 — Arden S. 207 — Neheim S. 220 — Todkrank nach Hanau S. 227

Im Stahlwerk

Am Brennofen S. 242 — Bei den Formern S. 263 — Der neue Meister S. 269 — In der neuen Steinfabrit S. 287 — Der Nachfolger S. 300 — Lohnverhälmisse S. 308 — Rrant S. 318 — Sonntagsvergnügen S. 324 — Beiteres über die Arbeitsverhälmisse S. 333 — Die höheren Vorgesetzen S. 364 — Das Ende S. 368 — Der Mbschied S. 379

Drud von 2B. Drugulin in Leipzig.





THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

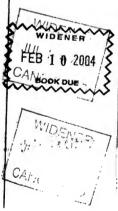

